

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

VORTRÄGE UND AUFSÄTZE



HEINRICH VON SYBEL.

THE DAILY

UU

.

.

.

.

.

•

## Allgemeiner Perein für Beutsche Literatur.

PROTECTORAT:

Se. Kon. Hohelt

GROSSHERZOG KARL ALEXANDER

von Sachsen.



PROTECTORAT:

Se. Kön. Hoheit

PRINZ GEORG

von Preussen.

#### ≝→ STATUT: +:



- § 2. Jedes Mitglied verpflichtet sich zur Zahlung eines Jahresbeitrags von Dreissig Mark R.W. (10 Thlr., 17 Gulden 30 Xr. rhein.\*). Die Einzahlung hat, falls Vollzahlung nicht vorgezogen wird, in zwei Raten zu geschehen: die erste von 15 Mark (5 Thalern) bei Empfang der ersten Vereins-Publication einer jeden Serie und der Mitgliedskarte, die letzte Rate von 15 Mark bei Empfang des vierten Werks der betreffenden Serie.
- § 3. Jedes Mitglied erhält in der Serie sieben Werke aus der Feder hervorragender und beliebter Autoren. Jedes dieser Werke 20—23 Bogen umfassend, in gefälliger Druckausstattung und elegantem Einbande. Nur bei poetischen Werken, wie zunächst bei Mirza-Schaffy, wird nicht immer der festgesetzte Umfang der Vereins-Publicationen innezuhalten sein, dafür jedoch diesen Werken eine besonders elegante Ausstattung zugewendet werden.
- § 4. Die Jahresserien beginnen und schliessen in der Regel am 1. December. Ein etwaiges Austretenwollen ist spätestens bei Empfang des sechsten Bandes einer jeden Serie dem Bureau des Vereins anzuzeigen.
- § 5. Die Geschäftsführung des Vereins leitet Herr Verlagsbuchhändler A. HOFMANN in Berlin selbstständig, sowie ihm auch die Vertretung des Vereins nach innen und aussen obliegt.
- § 6. Den Mittheilungen des Vereins über dessen weitere Entwickelung und eventuell noch engere Organisation wird später ein Verzeichniss der Genossen und Förderer des Vereins beigefügt werden.

Beitritts-Erklärungen, Zuschriften und Cassa-Sendungen sind zu adressiren: "An Herrn Verlagsbuchhändler A. Hofmann, Berlin W., Kronenstrasse 17."

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen ebenfalls Beitritts-Erklärungen entgegen.

<sup>\*</sup> In Oesterreich-Ungarn nach Cours; in der Schweiz 40 Frcs.; in Italien 40 Lire Gold; in England 1 Pfd. 15 sh.; in Holland 20 Gulden; in Frankreich und Belgien 40 Frcs.; in Russland 15 Rubel; in Amerika, Afrika und Australien 15 Dollar.

## Die bis jetzt gewonnenen Antoren sind:

Auerbach, Dr. Berthold. De Bary, Prof. Dr. A. Bartsch Prof. Dr. K. Bluntschli, Prof. Dr. J.C. Bodenstedt, Prof. F. Büchner, Dr. Louis. Carrière, Prof. Dr. M. Cohn, Prof. Dr. Ferd. Droysen, Prof. G. Ebers, Prof. Dr. G. Ecker, Prof. Dr. J. A. von Eye, Dr. A. Falke, Prof. Jacob Falke, Dr. J. Fischer, Prof. Dr. Kuno. Fontane, Th. Frenzel, Dr. Carl. Funke, Prof. Dr. Otto. Gneist, Prof. Dr. R.

Goldbaum, Dr. W. Gutzkow, Dr. Carl. Gosche, Prof. Dr. Rich. Gerock, Dr. Carl. Göll, Dr. Herm. Häckel, Prof. Dr. E. Hanslick, Prof. Dr. E. Hassel, Prof. Dr. Carl. Henne am Rhyn, Dr. Hering, Prof. Dr. E Hermann, Dr. Emanuel. Heyse, Dr. Paul. v.Hochstetter, Prof.Dr.F. Huber, Prof. Dr. Joh. Justi, Prof. Dr. C. Keller, Gottfried. Laas, Prof. Dr. E. Lammers, A.

v. Glesebrecht, Prof. Dr. W. v. Lasaulx, Dr. A. Laube, Dr. Heinrich. Lindau, Dr. Paul. Laur, Dr. Eugen. Lauser, Dr. W. Lehmann, Dr. Max. Lemke, Prof. Dr. Carl. Lippert, Dr. J. v. Löher, Prof.Dr. Franz. v. Lützow, Prof. Carl. Meissner, A. Noë, H. Osenbrüggen, Prof. Dr. E. von Osten. Pisco, Prof. Dr. Reitlinger, Prof. Edm. Richter, Prof. Dr. H. M. Rogge, Dr. W. Rosegger, P. K.

Rodenberg, Dr. J. v. Sybel, Prof. Dr. H. Scheerer, Prof. Dr. W. Schmidt, Prof. Dr. A. Schmidt, Prof. Dr. 0. Spielhagen, F. v. Schack. Sterne, Carus. Steub. L. Strodtmann, A. Stieler, Dr. Carl. Sanders, Dr. Daniel. Vambéry, Prof. H. Vogt, Carl. v. Weber. M. Woltmann, Prof. A. Ziegler. Zittel, Prof. Dr. C.

 ${f W}$ ir glauben für unsere zweite Serie, welche für das Vereinsjahr 1875 wiederum sieben Werke bieten wird, literarische Erscheinungen gewonnen zu haben, die der Zustimmung jedes gebildeten Literaturfreundes gewiss sind. Als den Inhalt der zweiten Serie kündigen wir an:

BERTHOLD AUERBACH: Tausenderlei Gedanken des Collaborators.

> CARL GUTZKOW: Rückblicke auf mein Leben.

CARUS STERNE: Zur Geschichte der Schöpfung.

H. M. RICHTER: Aus der Zeit der Aufklärung.

PAUL HEYSE: Giuseppe Giusti, sein Leben u. seine Dichtungen.

> F. BODENSTEDT: Shakespeare's Frauengestalten.

CARL FRENZEL: Renaissance- und Rococo-Siudien.

Obigen Werken werden sich je nach Fertigstellung anschliessen:

PAUL LINDAU: Reaumarchais.

H. NOË: Lebensbilder aus Italiens Inselvelt.

MAX LEHMANN: Scharnhorst ein Lebensbild.

R. GOSCHE: Jonathan Swift, ein Zeitbild a. d. XVIII. Jahrh. JUL. RODENBERG: Elsässer Geschichtsbilder.

LOUIS BÜCHNER: Aus dem Geistesleben der Thiere.

J. C. BLUNTSCHLI: Kirchen- u. Staatsnanner seit der Reformation.

> J. LIPPERT: Böhmische Dörfer.

#### DAS CURATORIUM:

Dr. R. Gneist

Ordentil. Professor an der Königl. Universität zu Berlin.

Graf Usedom uss, Wirkl, Geh. Rath und General-Intendant der Königlichen Museen zu Berlin.

Dr. K. Werder

C. v. Dachröden

Geh. Rath und Professor an der Königl. Universität zu Berlin.

Königl. Kämmerer und Schlosshauptmann zu Berlin-

Adolf Hagen Stadtrath.

Geschästssührende Leitung: A. Hofmann, Verlagsbuchhändler in Berlin.

Dr. L. Lenz, Schriftshrer.

# Vorträge und Anfsätze.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# Vorträge und Aufsätze

von

heinrich von Sybel.

Zweite unveränderte Auflage.



Berlin. 1875. A. Kofmann & Co. . 61. 2427825 61887 2-15-24

## Inhaltsverzeichniß.

| Ueber bie Gefete bes historischen Wiffens                 |       | Seite<br>1 |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------|
| Drei Bonner historiter                                    |       | . 21       |
| Die bentschen und die auswärtigen Universitäten           |       | . 37       |
| Ueber die Emancipation der Franen                         |       | . 57       |
| Die Lehren des heutigen Socialismus und Communismus .     |       | . 81       |
| Ueber die Wirksamkeit der Staatsgewalt in socialen und öb | 0110= |            |
| mischen Fragen                                            |       | . 131      |
| Bonifaz VIII                                              |       | . 149      |
| Polens Untergang und der Revolutionsfrieg                 |       | . 175      |
| Am Denkmal Arnbt's in Bonn                                |       | . 267      |
| Das neue Deutschland und Frankreich                       |       | . 277      |
| Das neue beutsche Reich                                   |       | . 303      |
| Was wir von Frankreich lernen können                      |       | . 331      |
| Am Dentmal Stein's                                        |       |            |

-usu-

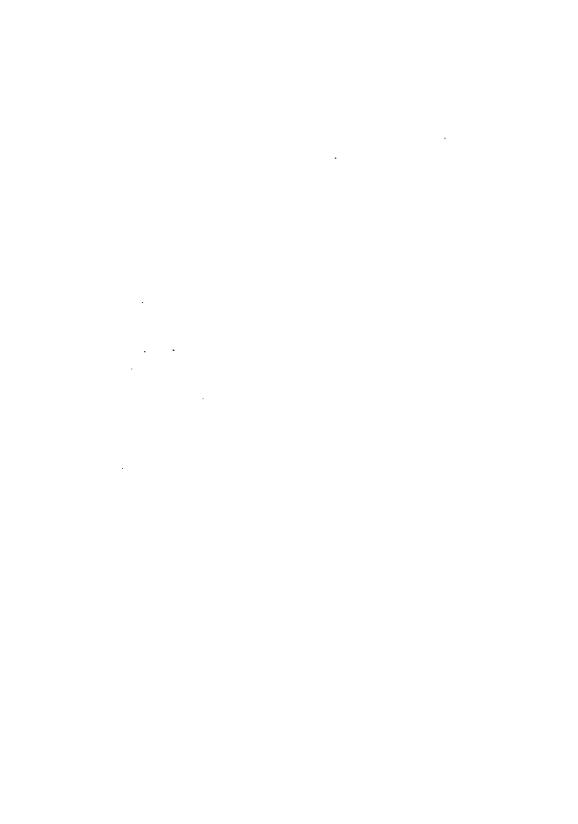

## Ueber die Gesetze

bes

historischen Wissens.

### Festrede

in der Universitäts - Anla zu Bonn,

3. August 1864.

Die historischen Wissenschaften sind in den letten Menschenaltern in Deutschland zu einer regen und vielseitigen Thätigkeit gelangt. Die Forschung hat weite Quellengebiete neu erschlossen, die kunstlerische Darftellung ist mehr als sonst ein Gegenstand aufmerksamen Strebens geworden, ein wirksames Berhältniß ber Wissenschaft zum Leben hat sich ohne Schaden der Gründlichkeit und Wahrheitsliebe heraus= gebilbet. Bei einem so mannichfaltigen Wirken und Voranschreiten konnte es nun nicht fehlen, daß die Wissenschaft auch auf sich selbst reflectirte, daß es zu mehrfachen Erörterungen über ihre Technik und Methode, über ihre Mittel und Zwede, über ihre Aufgaben und Schranken tam. Indem die geschichtlichen und die Naturwiffenschaf= ten in der Menge ihrer Ergebniffe wetteiferten, gelangte mehrmals die Frage zur Erörterung, in wie weit die Methode ihrer Forschung übereinstimme ober verschiedenen Wesens, ob die Sicherheit ihrer Resultate gleich groß, die Erkenntnig der leitenden Gesetze auf bei= ben Seiten gleich weit vorangeschritten sei. Indem die Wiffenschaft populär und praftisch anwendbar wurde, erneuerte sich ber alte Streit, ob ihr theoretischer Bestand ober ihre praktische Nütlichkeit die lette Entscheidung über ihren Werth und ihre Gestaltung zu geben habe. Indem die geschichtliche Forschung Gegenstände ergriff, beren Auffassung für die momentane Praxis des Staates und der Kirchen von Bebeutung war, entsprangen lebhafte Berhandlungen, ob nicht die wissen= schaftliche Untersuchung nach den Forderungen jener Praxis gewisse Grenzen ein für alle Male zu respectiren habe, ja noch mehr, ob nicht auch innerhalb biefer Grenzen die Forschung an gewisse, ber politischen und kirchlichen Praxis erwünschte Voraussetzungen ein für alle Male gebunden sei. Das Interesse und die Wichtigkeit dieser Er= wägungen ist einleuchtend. Es handelt sich um nichts Geringeres, als um die Fragen, in wie weit der Mensch wissen durfe, und in wie fern er wissen könne — in wie weit der historischen Kritik die wissenschaft= liche Untersuchung gestattet, und in wie weit ein Ergebniß für dieselbe sachlich erreichbar sei.

Es scheint mir, daß bei einem Feste wie dem heutigen, wo wir das Andenken des hohen Gründers unserer Universität begehn, eine Erörterung über solche Fundamentalfragen der Wissenschaft wohl an ihrer Stelle ist. Offenbar ist nur dann der Werth unserer königlichen Gründung gesichert, wenn über jene Fragen klare Orientirung und richtige Entscheidung vorhanden ist. Ich maße mir nicht an, den ganzen Umfang und die volle Tiefe des Gegenstandes erschöpfen zu wollen; ich vermeide an dieser Stelle insbesondere, das Verhältniß der Wissenschaft zu den politischen und kirchlichen Forderungen zu berühren. Dagegen versuche ich einige Bemerkungen über jene andere Seite der Sache, über die Möglichkeit eines sicheren Erkennens auf dem Gebiete der historischen Wissenschaften, und was damit unmittelbar zussammenhängt, über die Möglichkeit einer, im mathematischen Sinne eracten Methode bei den Forschungen des historischen Faches.

Auf den ersten Blick scheinen die Rlagen nicht unberechtigt, welche man häufig genug über die ewigen Schwankungen des historischen Wissens vernimmt. Je glänzender Die Fortschritte der Forschung sind, besto größer ist auch die Zahl der angeblichen Thatsachen, die sie als irrige Annahmen früheren Halbwissens über Bord wirft. Was heute ein Forscher auf den Trümmern der bisberigen Ansichten auferbaut, schlägt morgen ein Anderer wieder zu Scherben. Oft haben wenige Nahre erfolgreichen Meifies bingereicht, weite Streden ber Bergangenbeit in völlig neues Licht zu feten. Faft an keiner Stelle bat es jett noch der Erwachsene so bequem, in historischen Dingen sich auf die Erinnerungen seiner Schuljahre verlaffen zu können. Dun ift aller= bings die Schule weniger zum Lehren als zum Bilben vorhanden; nicht so sehr das Ueberliefern einzelner Notizen, als die allgemeine Stärkung bes Beiftes ift ihr Zwedt; fie ift bann auch nur fehr langfam im Stande, die neuen Ergebnisse ber Forschung unter ihre Lehr= mittel aufzunehmen, und vor Allem auf dem üppig producirenden Boden der Geschichte muß schon nach wenigen Jahren Derjenige sich rathlos finden, der feine Symnasialkenntnisse als sicheren Besit für das Leben betrachtete. Für den Einzelnen kann dies unter Umständen

٠.

lästig und beschwerlich sein, für die Sache selbst ist es, wie man leicht erkennt, nicht ein Zeichen der Schwäche, sondern der Stärke. Alle menschliche Borstellung beginnt mit dem Frethum, alles Wissen mit dem Zweisel, der Beseitigung des Frethums; die bequeme Trägheit, welche ruhig in dem Geleise der bestehenden Ueberlieferung verharrte, wäre das gerade Gegentheil geistigen Lebens. Wir wollen freilich keine willkurliche, beweissose Neuerung, wohl aber die stete, nach sester Regel vorwärtssichreitende Entwickelung bewiesener Erkenntniß.

Was ist nun erforderlich, damit in der historischen Forschung eine Thatsache als bewiesen, ein Beweis als geführt erachtet werden könne?

Der Naturforscher hat ausschließlich mit Gegenständen sinnlicher Wahrnehmung zu thun, mit Gegenständen, die er bei jeder selbsisstänzigen Untersuchung mit eignen Augen sieht, mit dem eignen Sinnen beobachtet. Dieser Beobachtung kann er nach der Beschaffenheit ihrer Objecte die möglichst große Zuverlässigkeit geben, durch Messung und Wägung, durch Isolirung und Vervielsachung der Experimente, durch die Controle einer die leisesten Abwandlungen versolgenden Rechnung.

Der hiftoriker bagegen hat die handlungen und Zustände ber Menschen zu seinem Gegenstande, ein Material also, bas nur jum Theile in den Bereich der sinnlichen Wahrnehmung fällt, und gerade in der Hauptsache, den Stimmungen, Motiven und Tendenzen ber handelnden Bersonen nur durch geistiges Berständniß begriffen werden kann. Bon vorne herein fallen hier für die Beobachtung diejenigen Mittel eracter Controle fort, über welche ber Naturforscher verfügt, und por Allem. nur in den seltensten Fällen ist der Historiker im Stande, vollständig aus eigener Beobachtung der Bersonen und That= sachen zu berichten. Durchgängig ist er darauf beschränkt, entweder aus den ihm noch sichtbaren Fragmenten oder Folgen der Borgange auf beren Berlauf zurudzuschließen, ober sich ein Bild beffelben aus ben Berichten britter Personen zu entwerfen, Personen, welche bie Sache felbst gesehn, und bann hoffentlich gut beobachtet, ober fie ihrerseits von Augenzeugen und bann hoffentlich guten Augenzeugen erfahren haben.

Niemand wird zweifelhaft sein, welche Art der Belehrung die größere Sicherheit gibt. Die Sache oder nur Bruchstücke selbst sehn

ist besser, als sich von den besten Augenzeugen darüber erzählen lassen. Dem Historiker also ist es ein unschätzbarer Gewinn, wenn er irgendwo noch realen Ueberresten ber vergangenen Ereignisse begegnet. Hier kommt er sofort in eine Lage, welche in vielen Fällen jener bes Ma= turforschers gang ähnlich ift: mit gleicher Sicherheit, wie ber Geologe aus den Betrefacten die frühere Entwickelung der Erdrinde, erschließt der Historiker aus Denkmälern und Urkunden die vergangenen Berioden des Menschenlebens. Es ist mahr, die menschlichen Austände entwickeln sich bei dem Einfluß der individuellen Willensfreiheit nicht in so gleichförmiger Regelmäßigkeit wie die terrestrischen: es ist also ber Schluß aus einem einzelnen Ueberrefte auf ganze Buftande in ber Geschichte nicht überall gleich sicher wie in der Natur. Dafür sind für die ge= schichtliche Forschung die Bruchstücke des menschlichen Thuns um fo viel reicher, feiner und mannichfaltiger; sie sind erfüllt von den Nieder= schlägen bes gesammten geistigen Daseins. Neben den Denkmälern und Urkunden, welche die Resultate des verschiedensten Sandelns dar= stellen, erscheinen gablreiche Acten, Depeschen und Briefe, Documente, welche nicht erzählen wollen, sondern von denen jedes Stück ein Theil ber Action selbst ift, und beren Reihe bas Werden und ben Zusammen= bang derselben unmittelbar vor Augen legt. Wo es uns vergönnt ift. Materialien dieses Schlages zu benutzen, kann sich die historische Kritik fast allein auf die Frage ber Aechtheit beschränken, auf die Frage. ob das Document wirklich das ift, wofür es sich ausgibt. Die for= schende Thätigkeit ist damit erledigt; es kommt dann weiter barauf an, das hier festgestellte thatsächliche Material zu den Zwecken ber Combination, der Erfenntnig eines leitenden Gesetzes, der fünft= lerischen Darstellung zu verwerthen.

Auf einen ganz verschiedenen Boden aber gelangt der Historiter, wenn er nicht mehr Reste der Ereignisse selbst, sondern nur erzählende Darstellungen derselben zu seiner Quelle hat: hier ist es, wo die Aufgabe der historischen Kritik im engern Sinne des Wortes beginnt, und die Lösung derselben die Möglichkeit des Wissens erst begründet. Es ist wichtig, sich hiervon eine möglichst genaue Vorstellung zu machen.

Wer eine Thatsache nach den Erzählungen Dritter erkennen will, soll, sagt man, den Werth seiner Quellen prüsen, ursprüngliche und abgeleitete, parteiische und unparteiische Zeugnisse unterscheiden. Er

foll fragen, ob der Zeuge die Wahrheit fagen wollte, und ob er sie sagen konnte. Dies Alles ist schön und gut: nur kommt es darauf an, ob und wie es sich ausführen läft. Wenn man prüfen foll, ob ein Erzähler die Wahrheit sagen konnte, so ist es die Frage, ob jemals ein Erzähler im strengen Sinne bes Wortes die Wahrheit berichtet. ob er jemals ein absolut zutreffendes Bild der Thatsache gegeben bat. Allerdings eine einzelne Notiz, eine Melbung, beren Inhalt mit einer einzigen sunlichen Wahrnehmung erschöpft werden tann, mag ohne erhebliche Entstellung von einem Gewährsmann zum an= bern kommen. Gang anders aber, sobald wir es mit einem Bu= sammenhang mehrerer Einzelheiten, mit einer Gruppirung ober einer Entwidelung, mit einer Darstellung ober einem Urtheil zu thun haben. Hier zeigt nicht bloß die historische, sondern auch die psychologische Erfahrung, daß der unbedeutenoste und offenbarfte Gegenstand von zwei Gewährsmännern niemals in gleicher Weise bargestellt wird. daß berfelbe Erzähler, wenn er mehrmals denfelben Gegenstand schilbert, bei jeder Wiederholung variirt, daß auch der vorsichtigste und gewiffenhafteste Mann ber genauesten Selbstcontrole bedarf, um die Einzelnbeiten seines Vortrags nur nach dem Zusammenhang der Sache, und nicht nach subjectiver Stimmung zu gruppiren: mit einem Worte, daß tein objectiver Thatbestand burch die Auffassung und Darstellung eines Menschengeistes hindurchgebt, ohne aus der Substanz dieses Geistes mehr ober minder erhebliche Umwandlung zu erleiden. Es ist, wie wenn ein weißer Lichtstrahl successiv durch verschieden gefärbte Gläser passirt: Die Bilder behalten die Umrisse des Urbildes, aber sie erscheinen ein jedes in der Farbe des betreffenden Glases. Sobald die Absicht zu erzählen, die Absicht erzählend barzustellen, im Geiste vorhanden ist, wirkt die perfönliche Natur des Erzählenden mit gestaltender Rraft auf den Stoff ein. Die gröfite Scharfe und Rlarbeit ber Beobachtung gibt bagegen feinen Schut, benn die richtig empfangenen Eindrücke werben in der Darstellung eben ungeformt. Die ftartste Liebe zur Wahrheit steht nicht im Wege: benn ber Erzählende ist im Moment eben ber Ueberzeugung, daß seine Ausarbeitung die rechte Wahrheit sei. Die naipste Unbefangen= beit ber Erzählung ift teine Garantie gegen bie Berfälfdung, benn diese vollzieht sich in den meisten Fällen naip und unbewuft, und

٤:

was allein sie verhüten oder wieder gut machen kann, ist gerade der reslectirende, kritische, selbstbewuste Berstand.

Suchen wir diesen Hauptpunkt noch etwas näher zu fassen. 3ch erwähnte vorher der Acten, Depeschen, Correspondenzen als Ueberreste ber Handlungen im Gegensatz zu erzählenden Darstellungen berselben. Run weiß Jeder, daß in der Praxis dieser Gegensatz gerade bei Briefen und Depeschen vielfach in einander fliefit: eine Menge Acten= stüde sind nichts als erzählende Darstellungen, eine Menge Depeschen und Gesandtschaftsberichte scheinen nichts Anderes sein zu sollen. Inbessen wird man bei einiger Aufmerksamkeit niemals im Zweifel bleiben. auf welche Seite das betreffende Document gehört, und welcher Maaß= stab bennach an seine Beurtheilung zu legen ist. Der letzte Zweck bes Berfassers entscheidet Alles, der Wille, in einem Falle eine Sandlung zu vollziehen oder hervorzurufen, im andern, durch eine Darstellung ben Leser zu unterrichten. Gin Beispiel mag es erläutern. Wer bie Telegramme und Depeschen zusammennähme, die zwischen den Ge= fandten der neuesten Londoner Conferenz und ihren Regierungen während ber Dauer ber Sitzungen gewechselt worden sind, fände ohne Zweifel in den Berichten der Gesandten manche Erzählung, dennoch aber wür= ben wir sagen, er hätte in jenen Actenstücken nicht eine barftellende Geschichte ber Conferenz, sondern er hatte in geschichtlichem Spiegel= bilde die Conferenz selbst. Die Depeschen, obgleich manche in er= zählendem Tone auftreten, sind nicht Erzählung der Conferenzbebatten, fie sind Quelle ober Bestandtheil eben dieser Debatten. am Schluffe ber Sitzungen Baron Brunnow ein geschichtliches Resums berselben anfertigte - gang gewiß, ba es für bie Deffentlichkeit beftimmt war, mit sorgfamstem Streben, jebe thatsachliche Unrichtigkeit zu vermeiben - zeigte fich sofort die Rraft der subjectiven Ginfluffe; bas Bilb nahm auf ber Stelle eine fehr ausgesprochene Färbung an, und die deutschen Gesandten beeilten fich, ihrerseits - wieder mit nicht geringerer Wahrheitsliebe - eine Darstellung zu liefern, welche bann ein von dem ruffischen völlig verschiedenes Bild gewährte. Die= felbe Erscheinung zeigt fich fast ausnahmslos, wo ein Selbsthandeln= ber seine Thaten und Erlebnisse später in erzählender Darftellung aufzeichnet, wenn er seine Memoiren schreibt. Solche Memoiren bebeutender Menschen wird niemand gering schätzen, aber frei von dem

Ginflusse barftellender Berfälschung sind sie fast nie. Bergleicht man 3. B. die Memoiren Lafavette's, Dumouriez's, Napoleon's mit den Briefen, Depeschen, Ordrebuchern biefer Feldherren, fo treten sofort eine Menge von Entstellungen, Trübungen, Unrichtigkeiten in den Memoiren hervor. Der Grund ist klar. Die Ordres, die der Feld= herr auf bem Schlachtfelbe erläßt, wollen nicht erzählen, sondern find selbst Handlung oder Quelle von Handlung: von der Einwirkung des darftellenden Triebes ift bei ihnen keine Rede. Bei den Memoiren aber wirkt dieser auf Schritt und Tritt. Manches Mal ist bewußte Luge im Spiel, viel häufiger aber unbewußte Verschiebung bes Bu= sammenhanges, Abschwächung des Gedächtnisses, Aenderung des Ur= theils. Marschall Marmont hat in seinen Memoiren die wichtigsten Actenstücke selbst abdrucken lassen, also gewiß ben Leser nicht irre führen wollen. Um fo frappanter ift es, daß an vielen erheblichen Stellen diefe Noten den Text seiner Erzählung formel und geradezu widerlegen. Jeder weiß es, daß keine sichere Correctheit im Ginzel= nen bei ber Selbstbiographie unseres großen Dichters stattfindet nur daß Goethe dieses Berhältniß mit klarer Ginsicht gleich auf bem Titel ausgedrückt, und sein unsterbliches Buch beshalb Wahrheit und Dichtung genannt hat.

In der That, abgesehen von jenen wirklichen Ueberresten der Ereignisse selbst, besteht alle geschichtliche Ueberlieserung aus einer unsübersehbaren Mischung von Wahrheit und Dichtung. Wir sehen in den Erzählungen nicht die Dinge selbst, sondern nur die Eindrücke, die sie in der Seele unserer Berichterstatter gemacht haben, und wir wissen, daß die Erzählung dieser Eindrücke niemals den Dingen völlig genau entspricht. Aus der Erzählung num auf die erste Form des Eindrucks, und aus diesem auf die Gestalt der Thatsache zurückzuschließen, die Zuthaten und Aenderungen der subjectiven Einwirkung zu beseitigen, und dadurch den objectiven Thatbestand wieder herzusstellen: das ist, nach seinem umfassendsten und präcisesten Ausdruck, das Geschäft der historischen Kritik.

Sie hat, um dieses Ziel zu erreichen, im Allgemeinen zwei Wege.

Die Persönlichkeit des Berichterstatters ist gleichsam das Medium, durch welches das von der Thatsache ausgehende Licht das Auge des

Forschers erreicht, ein Medium, welches, wie wir sahn, den Lichtstrahl niemals völlig ungetrübt oder ungebrochen durchpassiren läßt. Es kommt also barauf an, biese Brechungen und Trübungen genau zu berechnen, und dazu ist die unerläftliche Boraussetzung die genaue Renntnik des Mediums, die genaue Renntnik der perfonlichen Natur jedes Berichterstatters. Das Verfahren ist in gewisser hinsicht ahnlich dem bes Aftronomen, der wegen der Einwirkung der Atmosphäre auf die Licht= strahlen keinen Stern am rechten Orte fieht, und erst aus seiner Rennt= niß der atmosphärischen Luft den Fehler berechnen und eliminiren muß. Nun erkennt man fofort, daß die entsprechende Berechnung des Historikers weniger einfach ist -- benn er hat es nicht mit einem einzigen gleichartigen Medium, sondern mit zahllos verschiedenen Bersonen zu thun und daß er die formale Evidenz der mathematischen Rechnung nicht erreichen kann - benn bei ihm handelt es sich um die Renntniß menschlicher Bersönlichkeiten, und der Kern jeder Bersönlichkeit ent= zieht sich bem arithmetischen Calcul wie ber sinnlichen Wahrnehmung. Allein trothem ist auch bier die Möglichkeit eines streng wissenschaft= lichen Berfahrens teineswegs in Abrede zu stellen. Das Leben selbst lehrt uns, daß ein Mensch das Wesen eines Andern, wenn nicht febu, fo boch verftebn tann, verftebn bis in alle Ginzelnheiten, verstehn bis in die innersten Tiefen seiner Erwägung und Ent= schlüsse hinein. Der Dichter und der Rünftler zeigt es uns durch die sprechende Nachbildung, der Bädagog und der Herrscher beweist es durch bie sichere Leitung der Menschen, daß jenes verstehende Erkennen eines Andern möglich ift - daß es möglich ift, sich in sein Inneres zu versetzen, die Entstehung seiner Eindrücke zu belauschen, das Maaß und Die Regel feiner Borftellungen und Gefühle zu erfassen. Cben bies ist es, was der historische Kritiker bedarf, was die Sicherheit des historischen Wiffens begründet, was dem Rückschluf von der Erzählung auf die erzählte Thatsache eracte Genquigkeit verleiht. Auch ist der allgemeine Grund dieses Verhältnisses nicht schwer zu finden. Nichts ist uns geläufiger als das Wort: ich verstehe mich leicht und schnell mit einem Freunde. und schwer und langsam mit einem fremden ober widerwärtigen Menschen — ober in anderm Ausbruck: ich verstehe mich leicht mit einem Jeden, beffen Wesen bem meinigen gleichartig ift. Nun aber findet bei aller individuellen Berschiedenheit eine gewisse Gleichartigkeit, und

folglich auch die Möglichkeit eines gegenseitigen Verständnisses bei allen Menschen Statt, eben weil Alle menschlichen Wesens sind und von den gleichen Gesetzen der menschlichen Natur bestimmt werden.

Aber allerdings, dies Berftandnig der Berfoulichkeiten hat feine Schranten, innere Schranten, nach ber Abstufung ber individuellen Natur, äußere Begränzung, nach der Unvollständigkeit der historischen Runde. Oft genug muffen wir barauf verzichten, das Wesen eines Gewährsmannes fo weit zu erforschen und zu prufen, wie es zur eracten Feststellung der von ihm gemeldeten Thatsachen erforderlich ware. Dann tritt ein zweites Verfahren erganzend ein. Ebenso wie die Wiffenschaft aus einer sichern Ginzelnheit auf weitern Bufammenhang schließt, ebenso berechnet fie aus einem bereits festgestellten Busammenhang eine noch undeutliche Einzelnheit. Die Möglichkeit und Sicherheit dieses Schluffes beruht auf der Wahrnehmung, daß keine geschichtliche Thatsache isolirt steht. Vielmehr ift eine jede in Zeit und Raum, in Ursache und Wirkung mit der andern verbunden, wirkt nach festen, erkennbaren Gesetzen auf dieselbe ein, und wird ihrerseits von benselben bestimmt. Da diese Continuität der Dinge eine unverbrückliche ist, so muß offenbar die unrichtige Auffassung ber einen Thatsache sofort mit dem richtigen Bilbe ber andern in Collision kommen: entweder zieht der eine Fehler weitere Fehler nach sich, ober es erscheint ein Rif in dem Zusammenhange, der auf die Quelle des Fehlers hinführt. Es wird hiermit deutlich, daß wer eine Reihe historischer Thatsachen kritisch festgestellt hat, barin ein sicheres Mittel besitzt, bei bem nächstanschließenden Ereigniß die Genauigkeit der Berichte zu bestimmen, auch ohne die Verfasser derselben Bon vorne herein wird fich jeder Erzähler am näher zu kennen. meisten empfehlen, ber seinerseits ben offensten Sinn für jenen Aufammenhang ber Dinge für dronologische Genauigkeit, geographische Bestimmtheit, urfächliche Verkettung und Folgerichtigkeit bewährt. Auch pon dieser Seite ber kommen wir zu dem Ergebnik: die historische Wissenschaft ist fähig, zu völlig eracter Kenntniß vorzudringen. Auch auf dieser Seite ist die Voraussetzung, mit welcher die Sicherheit bes Ertennens steht und fällt, bie absolute Gesetymäßigkeit in ber Entwidelung, die gemeinsame Ginheit in bem Bestande ber irbischen Dinge. Denn eriftirte diese nicht, oder konnte sie irgendwo unter=

brochen werden, so wäre es vorbei mit der Sicherheit jedes Schlusses aus dem Zusammenhange der Ereignisse, ebenso wie jede Berechnung menschlicher Personen dem Zusalle anheim gegeben wäre. Die beiden Quellen der historischen Erkenntniß wären verschüttet. Der Bestand der historischen wie jeder andern Wissenschaft reicht genau so weit wie die Anerkennung des herrschenden Gesetzes.

Die Prüfung der Berichterstatter nach dem Wesen ihrer Berssönlichkeit — und die Prüfung der Thatsachen nach ihrem Zusammenshang in Zeit und Raum und Causalverkettung: dies sind die beiden Operationen der historischen Kritik, die beiden Vorbedingungen jedes historischen Wissens.

Ich halte einen Augenblick inne. Ich weiß nicht, ob die Meisten unter Ihnen, bei dem Hervortreten eines so einsachen Resultates, nicht bereits die Frage gethan haben: wozu so lange Erörterung und Begründung für Dinge, die sich so völlig und zweisellos von selbst verstehn? Gewiß, ich din weiter als irgend ein Mensch von der Meinung entsernt, daß diese Grundsätze theoretisch einem Zweisel unterliegen könnten. Aber die wiederholte Discussion erhält dennoch heute wie früher ihre Rechtsertigung durch die wissenschaftliche oder unwissenschaftliche Praxis, welcher die selbätigung jener Sätze sort und sort unendlich schwer fällt. Erlauben Sie mir hier= über einige Bemerkungen.

Jene subjective Umgestaltung ber von den Thatsachen empfangenen Sindrücke ist, wie schon ihr allgemeines Borkommen zeigt, nichts Willfürliches. Abgesehn von den meistens leicht erkennbaren Fällen planmäßiger Lüge, vollzieht sie sich undewußt, dald sofort dei der Auffassung, dald später bei der Wiedererzählung der Thatsache. Während der Natursorscher sür die einzelnen Naturodjecte weder Borliebe noch Abneigung hat, regt jede menschliche Handlung in jedem menschlichen Betrachter auf der Stelle eine Supfindung der Sympathie oder Antipathie an: man sühlt die eigne Stimmung damit in Sinstlang oder Wierspruch, man sindet die eignen Bestrebungen dadurch gehindert oder gefördert. Ohne Sinwirtung eines dewusten Willens wird diese Gefühle die Auffassung des Biltes in bestimmte Richtung und Haltung gedrängt, und je mehr diese der eignen Persönlichskeit entspricht, um so zäher wird sie trop der spätern Sinwendungen

ber frinischen Reflexion festgebalten. Wenn etwa beute in Peutich land ein Schriftsteller, obne irgent einen Gemabremann aufzufilhren. erzählen wollte. Beter ber Große babe in feiner Augend gerne felbte gespielt und Zeitungen gelesen, sei von feinem Bater beshalb miß bandelt und nach einem mifflungenen Auchtversuch beinabe gum Tobe verurtheilt worben - wenn er also gewiffe Schickale Friedrich bes Großen auf ben ruffischen Gelbstherrscher obne irgend welche authen tische Quellen übertrüge: so würde ein solcher Autor bei und, benen Beter tem perfonliches, sondern nur ein wissenschaftliches Interesse einflößt, einfach ausgelacht werben. Dagegen ift es bis auf ben ben tigen Tag nach Umständen sogar etwas miftlich, sich in ber Schweiz verneinend über die Tellsage auszusprechen, obgleich bier gang berselbe Fall vorliegt, daß 150 Jahre nach ber Befreiung der Waldstätte, ohne irgend einen beglaubigten Gemahrsmann, mit Berletung mehre rer urfundlichen Verhältnisse, eine altnordische Sage auf einen angeblichen Helben bes Befreiungstampfes übertragen wurde. Das Berg bes Bolles hängt an seinem Tell, und statt bas Unerweisliche und Aweifelhafte aus ber Wissenschaft zu beseitigen, zieht man sich bin ter die Sate zurud, daß der Inhalt der Sage immerhin möglich fei, und beshalb fein genügender Grund zu ihrer Berwerfung vorliege. In Wahrheit ift, wie man sieht, ber einzige Beweis filr bas Leben des Tell der lebhafte Wunsch vieler Schweizer, es möchte boch ber Tell gelebt haben. Für die Wiffenschaft, die nur erwiesene Thatsachen kennt, existirt er nicht.

Die Erscheinung, die wir hier beobachteten, daß die Stimmung, aus welcher eine der Thatsache nicht entsprechende Tarstellung entspringt, in weiten Kreisen getheilt wird, und eben dadurch eine dem wissenschaftlichen Urtheil tropende Consistenz gewinnt, wiederholt sich in zahllosen Fällen, im 19. Jahrhundert so gut wie in den frühern. Wir wissen jetzt auf das Bestimmteste, nicht nur aus erzählenden Berichten, sondern aus den Acten der Zeit, daß der große Kriez der französischen Revolution nicht von Cesterreich und Breussen oder gar von England, sondern daß er aus revolutionärer Angrisselust von den Barteien der französischen Jacobiner bezonnen wurde. Aber die Masse des französischen Belles hatte 1791 und 1792 das richtige Gesübl, daß seine neue Freibeit von den Mäcken mit

großer Feindseligkeit betrachtet wurde; später nach dem Siege hatten bie französischen Machthaber ein bestimmtes Interesse, als die ungerecht Angegriffenen zu erscheinen und damit ihre Eroberungen zu legitimiren. Aus biefen Stimmungen entsprang eine fast unabseb= bare Literatur über Ursachen und Berlauf des Repolutionstriegs, in welcher die gerechte Defensive Frankreichs bis in die Gestaltung ber kleinsten Einzelnbeiten durchgeführt war, und die trot ber vollen Unwiderleglichkeit des Gegenbeweises ihren Ginfluß auch heute noch, nicht bloß in Frankreich, sondern sogar weit nach Deutschland hinein geltend macht. Gin beutsches Buch ber entgegenstehenden Ansicht war in das Französische übersett worden; der Ueberseter aber wurde in Baris mit einer Art von gesellschaftlicher Acht be= brobt, wenn er ein so antifranzösisches Wert publicire: auf seine Einrede, daß daffelbe die actenmäßige Bahrheit erzähle, erhielt er nur die Antwort, um so schlimmer sei es, wenn er es herausgabe. In unserer Gegenwart freilich, welche durch und durch mit dem Beifte ber fritischen, selbstständigen, unbedingten Forschung erfüllt ift, haben solche Erscheinungen nicht eben viel zu bedeuten; sie illustriren sehr charakteristisch die Nothwendigkeit der methodischen Aritit, wenn nicht alle Wahrheit abhanden kommen foll, aber sie find trot aller Energie ber untritischen Stimmung immer nur furze Zeit im Stand, den ungeschichtlichen Mythus aufrecht zu erhalten.

Richt immer aber war in unserem Europa dieses Verhältniß vorhanden. So selbstwerständlich uns in der Theorie die Grundsätze der historischen Kritik erscheinen, so erstaunlich jung ist die Thätigeteit dieser Disciplin unter den modernen Nationen. Wenn man von einer äußerst kleinen Anzahl höchst isolieter Denker absieht, existirte in den langen Jahrhunderten des Mittelalters der Sinn für kritische Geschichtsbetrachtung überhaupt nicht. Die ersten Anmeldungen desselben brachte das 15. Jahrhundert, die Zeit der sogenannten Renaissance, der Wiedererweckung des classischen Altersthums. Die eigenkliche Geburtsstätte desselben ist das 16. Jahrshundert, das Zeitalter der kirchlichen Resorm. Die vollendete Evolution desselben endlich gehört der zweiten Hälfte des 18. Jahrshunderts an, der Zeit der philosophischen Regeneration und des weiten Durchschlagens der naturwissenschaftlichen Thätigkeit in Europa.

Dem Mittelalter fehlte eine ganze Reibe von Boraussetzungen. welche für Entstehung und Fruchtbarkeit ber tritischen Betrachtung erforderlich sind. Die Quelle derselben ist eine gewisse, ich möchte fagen, männliche Reife ber Bilbung, eine Bilbung, welche Phantafie und Berstand in ein bestimmtes Gleichgewicht sett, welche sichere Wahrheit der erfreulichsten Einbildung porzieht, welche der poetischen Umarbeitung eines gegebenen Stoffes ihre ibeale Bahrheit gern zuerkennt, aber bieselbe von der wiffenschaftlichen Realität ber Dinge strenge unterscheidet, welche von der Naturwissenschaft die Allgegen= wart der Regel und des Gesetzes, und von der Philosophie das Bewuftsein, nur in und unter dem Gesetze Freiheit und Wahrheit zu finden, gelernt hat. Bon allen diesen Forderungen zeigt sich in ber geschichtlichen Betrachtung bes Mittelalters bas gerade Gegen= theil. Wohl fehlt es niemals an einzelnen Beschauern, die mit genauer Gewissenhaftigkeit einzelne ihnen auffallende Thatsachen in ihre Kalender und Jahrbücher eintragen; wohl bringt auch Mancher seine eigenen Erlebnisse, mit der ruhigen Unbefangenheit bes fort= laufenden Tagebuches zu Bapier; wohl schreiben einzelne Berfaffer. bald durch das Borbild der Alten, bald durch künstlerische Fähigkeit angetrieben, zusammenhängende Erzählungen, zuweilen mit Fleiß und Gründlichkeit und lobenswerthem Formtalente nieder. wissenschaftliche Geschichte kommt, wenn sie mit diesen Aufzeichnungen die Ueberreste der Handlungen und Zustände, die Urkunden und Briefe, die Gesetze und Rechtsquellen verbindet, in den Stand, ein zwar überall höchst unpollständiges, immerhin aber zuverlässiges Bild der wirklichen Ereignisse zu gewinnen. Um so mehr aber erstaunt man, wenn man mit dieser Realität ber Dinge die allge= mein verbreiteten und herrschenden Vorstellungen vergleicht: es ift als ware ber gesammte Horizont von einer großen Fata Morgana erfüllt und das Bild der Wirklichkeit badurch völlig verdeckt worden. Das 12. ober 13. Jahrhundert war wahrhaftig nicht, was man wohl eine porhistorische Zeit nennt, eine Zeit etwa ohne Schreibekunft, ohne Gedächtniß noch Urtheil, ohne Intelligenz noch Cultur. Bielmehr war es die Zeit der herrschergewaltigften Raifer und Bapfte, die Zeit einer hoben Kunstblüthe in Boesie und Architektur, die Zeit Bernhard's und Abälard's, Albert des Großen und Thomas' von Aquin. Aber eben.

.. ... 75----The state of the s ----\*\*\*\* . ...... 20 127 and the first sections == o. **==** ------ ------ --------.... ..... · = = 5== 3 an er einerferichung

und Geographie wie der Geschichtschreibung hervortrat. Man wird in einer folden Beschaffenheit der Gemuther verstehn, wie allmählich eine Anschauung der früheren Jahrhunderte entstand, welche gerade bei ben wichtigsten, bas Interesse am stärksten anregenden Greigniffen mit dem wirklichen Verlanfe gar nichts mehr gemein hatte. Heute weiß Jedermann, wie die Herrschermacht der römischen Curie in vielhundertjähriger Entwickelung Schritt auf Schritt berangewachsen und unter welterschütternden Kämpfen allmählich zum Siege gelangt ift. Damals aber mar aufer zwei ober brei Gelehrten bie Welt überzeugt, daß schon im 4. Nahrhundert der Raifer Constantin bei feiner Taufe dem Bapft Silvester Italien und die westlichen Länder und insbesondere alle Inseln geschenkt habe; die völlig grundlose Erdichtung tam nicht blos in die Hiftorien, sondern auch in die Gefetbucher; ja es geschah auf Grund biefes Rechtstitels, daß Bapft Urban II. fich die Insel Corsita unterwarf, daß Bapst Hadrian IV. Die Insel Freland der Herrschaft des eroberungsluftigen Königs von England überwies. Wie ber papstlichen Weltherrschaft, erging es einem anderen weltbewegenden Greignisse der Zeit, den Rreuz= zügen. Ueber wenige Ereignisse bes Mittelalters sind wir fo gut und detaillirt unterrichtet, wie über ihre erste Veranlassung und die Gründung des driftlichen Königreichs Jerusalem; wir wiffen genau, in welchem kirchlich = politischen Zusammenhang Bapft Urban II. Europa zu diesem großen Glaubenstriege aufbot, wie sein Legat die officielle Leitung hatte, und Fürst Boemund von Tarent für die biplomatisch = militärische Entwickelung bas Beste that, wie wenig Planmäßigkeit und Disciplin babei existirte, wie geringen Erfolg man bei coloffalen Mitteln und idealer Begeisterung erreichte. Aber nicht mehrere hundert Jahre später, wie bei ber Constantinischen Schenkung, sondern unmittelbar mabrend bes Ereigniffes erichuf bie erregte Phantasie der Theilnehmer eine völlig verwandelte Geschichte besselben. Der Ruhm Urban II. und Boemund wurde auf den Gin= siedler Beter und Gottfried von Bouillon übertragen, welche unter Christi unmittelbarer Anrequng und Leitung gehandelt hätten; alle Details des Zuges wurden in diesem Sinne umgestaltet, und das Sanze mit einer maaflosen Fulle von heiligem Glanze und ritter= licher Bracht umgeben. Als dann fünfzig Jahre fpäter die auf fo berr=

liche und gottgeweibte Art entstandenen Reiche bennoch von den Türken mit brangendem Berberben bedroht wurden, setzte man seine Hoffnung auf eine neue, ebenso wunderwürdige Diversion. Bahricheinlich nach Gerüchten von der Erhebung eines tungufischdinefischen Stammes, der einige driftliche Missionare unter sich batte, und von Often ber eine Beile bie Türken bedrängte, zeichnete Bischof Otto von Freisingen in seiner Chronit die Geschichte auf, daß ein Nachkomme der heiligen drei Könige, der Briefter Johannes, der denn auch die von jenen beherrschten Länder regiere, nach dem Muster seiner Borfahren einen Zug nach Jerusalem beschlossen; er habe die Türken geschlagen, sei an den Tigris gekommen, habe dort einige Jahre auf das Zufrieren des Musses gewartet, um ihn passiren zu können, und sei, als dieses nicht geschehn, wieder umgekehrt, Später circulirte ein Brief dieses Briefterkonigs an mehrere euroväische Herrscher, worin er die Herrlichkeiten seines Reiches nach dem Mufter von Sindbad's Mährchenreisen außeinandersette: und so allgemein wurden diese Dinge geglaubt, daß Bapst Merander III. zum Briefter Johannes einen außerorbentlichen Botschafter ausschickte, beffen Gesandtschaftsberichte dann freilich nicht veröffentlicht worden sind. Und ähnliche Dinge wiederholen fich auf allen Seiten, auf welche Stelle ber Bergangenheit oder ber Ferne ber bichtungdurstige Blick ber Menschen sich richtet. Die Franken sind zu Nachkommen der Trojaner. die Briten des Tyrannenfeindes Brutus geworden. Die Dänen leiten sich von Obin eine Reihe von Königen ber, die sich mit den Römern in die Weltherrschaft theilen. In Böhmen gründet Libussa mit übernatürlichen Gaben ein großes Reich, welches eine geraume Reit hindurch mit dem frankischen wetteifern tann. Der Oftgothe Theodorich wird zu einer halbbamonischen Helbengestalt in der Nibe= lungensage: Carl Martell brennt nach seinem Tode im vulkanischen Feuer der liparischen Inseln. Der große Kaiser Karl hat bereits einen Zug nach Jerusalem gemacht und das heilige Land erobert. Der beutsche König Heinrich I. wird vom Vogelheerde zum Throne geholt, und schenkt bann sein Herzogthum Sachsen bem Papfte. In Spanien wächst ber Ruf eines graufamen und treulosen Göldner= häuptlings zu dem leuchtenden Ruhme des Cid Campeador heran. Dazu nehme man die Maffe freier Erfindung in einer großen Babl. ber kirchlichen Legenden, die Fülle der erdichteten oder umgearbeiteten Urkunden, die Menge Ueberbleibsel der altgermanischen Götter= umd Heldensagen, die auf das Bunteste gemischten und gemodelten Erinnerungen aus dem classischen Alterthume: man vergesse nicht, daß in einem ganzen Menschenalter vielleicht zwei oder drei oder zehn einsame Forscher an diesen phantastischen Ergüssen Anstoß nahmen, sonst aber kein Zweisel und keine kritische Erwägung dei den neben und nach einander lebenden Millionen vorkam —: wer dies Alles bedenkt, wird anerkennen, daß jene Menschen geradezu in einer anderen Welt als wir existiren, in einem geschichtlichen Horizonte, der von dem unserigen ganz so verschieden ist, wie die Ptolemässche Astronomie von der Copernicanischen.

Man begreift bei bem Umfange und ber Dauer aller biefer Täuschungen, daß die einmal erwachte historische Kritik Jahrhunderte nöthig hatte, fie auf die Seite zu schaffen, und wenn wir sehn, daß eine große Anzahl berselben auch heute noch in weiten Kreisen in Geltung stehn, so bemerten wir, wie tief bie Neigung, ber fie bie Entstehung verdanken, in der menschlichen Natur wurzelt, und welch' ein Unterschied zwischen ber theoretischen Anerkennung und ber praktischen Bethätigung ber kritischen Grundsätze ift. Man fieht hiernach, wenn nicht der ganze Bestand unserer Wissenschaft sich in Nebelbilber auflösen foll, daß jene Grundfate überall mit auß= nahmslofer Genauigkeit festgehalten werden muffen. Längst ift die Naturwiffenschaft in allen ihren Theilen von der Gewischeit durch= brungen, daß auf ihrem Gebiete teine Behauptung erscheinen barf, bie nicht auf fritischen Beweis gegründet, in den gesetlichen Busammenhang ber Dinge sich einfügt. Sie läßt es völlig bahinge= ftellt, ob auf andern Gebieten bes menschlichen Daseins andere Regel und andere Braris gilt: innerhalb ihrer Marken aber hält sie jene Ordnung unerschütterlich aufrecht. Denn sie weiß, daß das, mas nicht auf gesetlicher Regel beruht, und nicht zur Erkenntniß gesets= licher Regel führt, dem Wesen der Wissenschaft fremd ift. dieselben Brincipien beherrschen auch das Wesen der historischen Forschung, und nur beshalb ist ihrem Gebiete das Berhalten weniger correct, weil, wie vorher bemerkt, hier ftarter, als bei ber Physit, bie Neigungen bes menschlichen Herzens und die Wünsche ber menschlichen Praxis einreben. Die Wissenschaft aber kann nicht nach Neigung und Wünschen, sondern nur nach Wahrheit fragen.

So weit biese Principien reichen, so weit reicht die Grenze bes missenschaftlichen Gebiets. Innerhalb derselben ist die Möglichsteit sicherer objectiver Erkenntniß, draußen beginnt das Spiel der unbedingten subjectiven Phantasie. Wir wollen die letztere wahrlich nicht verachten; neben der Lüge und der gehaltlosen Ersindung erschafft sie den Bölkern die tiefste Poesie, und vermählt sich gerne mit den edelsten Gefühlen der menschlichen Brust, mit der religiösen wie mit der patriotischen Begeisterung. Ueberall sonst mag sie ihr Recht haben, nur in der Wissenschaft, in der Erkenntniß der obsjectiven Wirklickeit und ihrer Gesetze hat sie keine Stelle.

König Friedrich Wilhelm III. hat den gelehrten Studien an zwei bedeutenden Punkten eine edle Heimath gegründet, dort in der preußischen Hauptstadt, hier in den reichgesegneten deutschen Grenz-landen. In beiden Orten ist in den Anfängen der neuen Anstalt der Gang der geschichtlichen Wissenschaft durch die Thätigkeit des Mannes geweiht worden, G. B. Nieduhr, der wie kein Anderer dieses Jahrhunderts sür die Bethätigung der kritischen Grundsätz, sür die Entwickelung ächten Wissenschaft gewirkt hat. Die Staaten, sagt Sallust, werden durch den Geist erhalten, in dem sie gegründet worden: mögen auch auf unsern Hochschulen die kommenden Geschlechter des Geistes eingedenk bleiben, der bei ihrer Gründung gewaltet hat.

## Drei Bonner Hiftoriker.

Bonn, 18. October 1867.

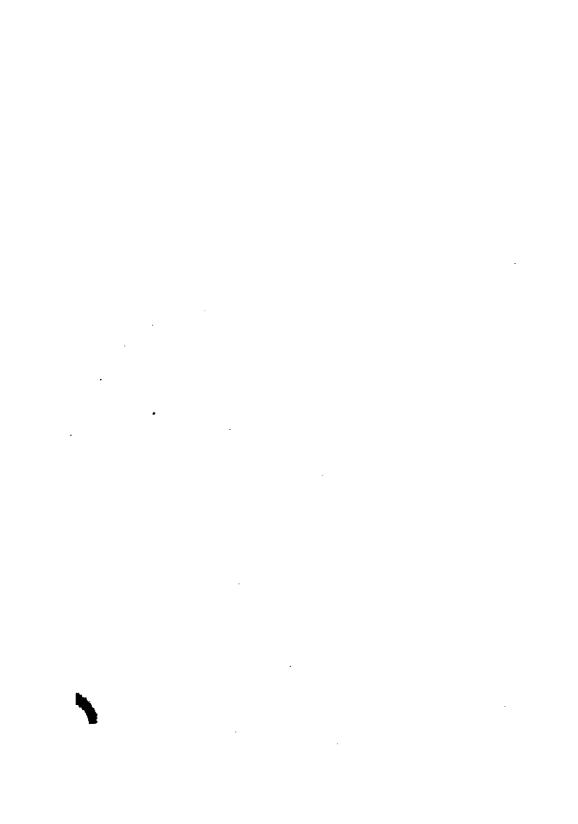

In übernehme das Amt, zu welchem mich für das nächste Jahr das ehrende Vertrauen meiner Collegen unter Zustimmung der Staatseregierung berusen hat, mit dem Gefühle der lebhastesten Dankbarkeit. Soweit meine Kraft reicht, werde ich danach streben, jenem Vertrauen zu entsprechen, und das Wohl unserer Hochschule nach allen Richtungen zu wahren. Ich bitte dabei vor Allem um Ihre thätige Unterstützung, meine Herrn Collegen; ich besinde mich zum ersten Male in dieser Stellung, und sühle die Chre und die Verantwortlichkeit derselben in um so höherem Maße, da mein Amtsjahr durch die Veier des sünfzigiährigen Bestehens unserer Universität ungewöhnlich reich an ofsiciellen Pflichten sein wird.

Bei dem Sintritt in ein Festjahr wie dieses wird von selbst der Blick rückwärts gelenkt; man hat den natürlichen Trieb, bei einem solchen Abschnitte gewisse Summen der Entwicklung zu ziehen und durch den Ueberblick über die Bergangenheit sich zum Fortgang in die Zukunft zu stärken. So bitte auch ich an diesem Tage mir einige Worte der Erinnerung an die hiesigen Bertreter meiner Wissenschaft, der Geschichte, in der jetzt zu Ende gehenden Periode unserer Universität zu verstatten. Die Ausgaben dieses Faches sind von einem allgemeinen Interesse; unsere historiker haben an ihrer Lösung mit hohen Shren, ja zum Theil mit den höchsten Ersolgen, die dem Gesehrten überhaupt erreichbar sind, gearbeitet, und in mehrsacher Beziehung sind diese Männer nicht blos Lehrer eines eng begrenzten Schülerkreises, sondern ächte Repräsentanten einer ganzen Spoche gewesen. Indem ich in diesem Sinne die Thätigkeit derselben mit raschen Strichen zu zeichnen versuche, beschränke ich mich, was nicht erst der

Mehrienigung betärfen nich, auf die herrerragendien unzer den Berkrebenen: mige es uns Lebenden vergenn inn, nachündend heranpenadifen, und se von dem lemmenden Gefelleibe übnlichen Dauf zu verbienen, wie wir ihn jenen Bergingen ihnliben.

Als un'ere lluiverfilat ver fünfzig Jubren gegründer wurde, nieb in der demichen Geschichtensteilsenschaft das freide und begeintene Leber, reldes ben bestungsreiben Beginn einer neuen Eroche, einer neuer Jugendzeit des Geiftes durafteriffitt. Im 18. Jubilimbert batte uniere geichickliche Arrichung iehr gründliche und iehr geifflose Studien im Dienke ber Reidsgerichte ober ber Lundestregerungen gemacht: daneben mar eine febr geiftreiche aber burdaust nicht immer grundliche Beise etilleserhisber und weltburgerlicher Geldichtsbetrachtung ariselemmen; die ächte historiiche Anisassung aber, welche das fritische Suntinu bes Cinzelnen und die geiftige Durchtringung bes Gangen auf dem Beden eines restitien nationalen Lebens verbinder, erhielten rie erk in den ersten Decemien unferes Judichunderts. In der Beit ber frangofischen Fremtberrichaft, unter bem Drufte einer unerträglichen Gegenwart richtete man fich innerlich wieder auf an dem Bilte einer befferen Beramgenbeit; beffent auf dem Schlachrielte, fand man die innere Starte wieder in der Betrachtung best taufendjährigen Lebensaurzes un'erer Rationen, bes Reichtbums un'erer Culturgeichichte, ber Eigenartigkeit unieres Rechtes, ber Herrlickeit unserer Strache. Das Studium ber Bergangenbeit biente von nun an nicht allein mehr den Advocaten des Reichstammergerichts; es wurde eine Lebens- und herzensfache ber gangen Nation; es begann feine Foridung über die hof- und Staatsactionen binand in alle Kreife bes Culturlebens zu erstreden; es brang mit gang neuer Energie auf Sicherheit und Beite bes Blides, auf Breite und Tiefe ber Erkenntnift. Dann famen die fielzen Jahre ber Befreiumgstriege; unfere Ration erlebte jest an fich selbst ein Stud Weltzeschichte, wie es niemals ein schöneres, machtigeres, ergreifenderes gegeben hatte, und der gewaltige Schweng selder Ereigniffe bob sosort auch das bisterische Schauen in lichtere Goben und zu weiterem Gesichtstreise empor. Man batte beispiellose Kataftrophen selbst geseben, ungebeuere Anftrengungen selbst gemacht; man batte ben gangen Rreis ber Leibenichaften burchlaufen, und alle Lebensintereffen in Thatigkeit und Gefahr erblicht: eine kräftigere Schule für das erkennende Verständniß vergangener Dinge war nicht benkbar.

Niemand wurde von biefer Strömung ftarter ergriffen und vorwarts getragen, als ber Mann, ben wir als ben eigentlichen Begründer ber modernen beutschen Geschichtschreibung, und zugleich als bie leuchtenbste Zierbe unserer jungen Sochschule zu betrachten baben. Barthold Georg Niebuhr. Gine allfeitig und nervos erregbare Natur, ein Geift, erfüllt von Scharffinn und Bhantafie, von Raffungs= fraft und Erfindungsgabe, ein Fachgelehrter von höchster Gründlich= feit und Genauigkeit, und babei ein nach allen Richtungen burch= gebildeter Mensch: so ging Niebuhr burch eine unruhige und man= nichfaltige Thätigkeit hindurch, burch philologische und juristische Studien, burch politisches und finanzielles Wirten, um endlich die Hand an fein eigentliches Lebenswert, an die Ausarbeitung feiner römischen Geschichte zu legen. Er felbst bezeugt es, wie die große Bewegung ber Befreiungstriege babei auf ihn gewirkt hat. Früher, fagt er, mochte man sich mit alter Geschichte begnügen, wie mit Landfarten ober gezeichneten Lanbschaften, ohne ben Bersuch, sich banach bas Bild ber Ggenftande felbst por bie Seele zu rufen: jett vermochte eine folche Geschichte nicht mehr zu genügen, wenn sie sich nicht an Klarheit und Bestimmtheit neben bie ber Gegenwart stellen konnte und an einer andern Stelle: Die Bergegenwärtigung anderer Zeiten bringt dieselben ber Theilnahme und dem Gefühl bes Geschichtsschreibers um fo näher, je größere Begebenheiten er mit zerriffenem ober freudigem Bergen erlebte; er fühlt über Recht und Ungerechtigkeit, Weisheit und Thorheit, die Erscheinung und den Untergang bes Berrlichen, wie ein Mitlebender, und so bewegt reben seine Lippen barüber, obwohl "Secuba bem Schauspieler nichts ift".

In ben vergangenen Dingen leben wie ein Mitlebenber — biese Forderung scheint jeder Historiker bei jedem Momente seines Thuns zu erfüllen: wer aber Ernst mit dem Worte macht, lernt bald wie schwer und gehaltvoll es ist. Niebuhr erwuchs aus dieser Energie, womit er den vergangenen Dingen so zu sagen auf den Leid rückte, zunächst die kritische Methode der Forschung, die seitdem die Grundlage aller unserer Arbeiten geworden ist. Der erste Grundsatz dieser Methode lantet: bei jedem historischen Berichte eingedenk

fein. bak er nicht unmittelbar bas berichtete Ereigniß, sondern zu= nächst den Eindruck besselben auf den Berichterstatter darstellt und nun danach trachten, aus biefem Eindruck bas Bilb ber Sache zu erschließen - um so endlich nicht mehr durch die Augen bes alten Gewährsmannes, sondern mit zugleich schöpferischer und regeltreuer Phantafie die vergangene Sache felbst zu sehn, wie ein Augenzeuge, wie ein Mitlebender. Auch in dieser Fassung Ningt die Aufgabe leicht und beinahe selbstverständlich; ihre Lösung aber ist, wie Sie wissen, nicht weniger als die Summe alles eracten Wissens auf bistorischem Gebiet und bezeichnet genau die Grenze zwischen dilet= tantischer Belleität und wissenschaftlicher Leistung. Niebuhr hat hier in bochstem Mage epochemachend gewirkt, und Ranke's Kritik so wie bie seiner Schule ist nichts als Entwidelung ber durch Niebuhr für immer festgestellten Technik. Dem Werthe bes kritischen Ruftzeugs. wie der große Meister es zusammengestellt, thut natürlich keinen Gin= trag, daß er selbst in seiner lebhaften Beise zuweilen ben Bogen überspannt, die Klinge durch allzuscharfe Hiebe schartig gemacht hat. Noch nie hat ein genialer Erfinder gelebt, welchen die Heftigkeit seines Wesens nicht gelegentlich zu Uebertreibung und Jrrthum fortgeriffen hätte: aber auch nie hat es ohne eine solche Heftigkeit einen genialen Er= finder gegeben: und fo gilt in diesem Sinne bas alte Wort, bag ber Weg zum Fortschritt durch den Frrthum führt. Heute, wie gesagt, bekundet und bethätigt alle folide Forschung, daß Niebuhr's kritische Methode gleichbedeutend mit ächter Wissenschaft ist.

Eine andere Consequenz seines höchsten Grundsates ist der jetzigen deutschen Geschichtswissenschaft vielleicht etwas weniger gegen-wärtig geworden oder geblieben. Wer von sich sagen will, daß er vergangene Dinge leibhaftig vor sich sehe, wie ein Mitlebender, muß nicht bloß die Berichte über dieselben kritisch gesichtet, er muß offen-bar auch von ihnen selbst ein sachliches Verständniß gewonnen, er muß ihr reales Wesen begriffen haben: ohne dies kann man in genauer Wahrheit überhaupt nicht sagen, daß er sie sähe. Wer die Construction und den Zweck einer Maschine nicht versteht, sieht in Wahrheit nicht eine Maschine, auch wenn er Stunden lang ihrer Arbeit zuschaut, sondern nur eine Anzahl Stangen, Schrauben 2c. Einem Jeden ist es kar, daß es kindisch wäre, bei der höchsten

Buchgelehrsamkeit eine Geschichte ber Medicin schreiben zu wollen. ohne über medicinische Dinge selbst sachverständig unterrichtet zu fein. Aber hundert und wieder hundert strebsame Gelehrte forschen und schreiben über wichtige Momente ber Bölkergeschichte, ohne gründ= liches Studium der religiofen, philosophischen, ötonomischen Streitfragen, über große politische Ereignisse obne Kenntnif bes Rechtes und bes Staates, über verwickelte Conflicte ftarter Leidenschaften, ohne Verständniß bes menschlichen Herzens und seiner Bewegung, und wer sich etwas näher um unsere historische Literatur kummert, bemerkt bie Folgen bieses Berhältnisses vor Allem auf bem Gebiete ber mittelalterlichen Geschichte. Ich pflege nicht häufig Thiers als maßgebend für unsere Wissenschaft zu citiren: aber ohne Frage bat er vollkommen Recht, wenn er als das höchste Erforderniß des Historikers Die Einsicht bezeichnet, die Ginsicht in die Höhen und Tiefen der Dinge, die er zu erzählen unternimmt. Die Quellenkritik, gerade wenn sie gewissenhaft und methodisch gehandhabt wird, kann ihrer Natur nach nur den Bestand der einzelnen Thatsache ermitteln: bann erst erscheint aber die eigentliche Aufgabe bes Historikers. aus dem äußeren Bestande auf den inneren Gehalt diefer Facta zu schließen, ihren geistigen Ausgummenhang festzustellen und so zu ihrer sittlichen Würdigung zu gelangen. Was nun hiefür die fachliche Ginficht bebeutet, ist klar an sich selbst, und nirgendwo kann man es sich hand= greiflicher vor Augen führen, als wenn man Niebuhr's römische Geschichte mit ben Werken seiner Borganger vergleicht. Go wichtige Ent= bedungen er seiner radicalen Quellenkritik verdankt, so sind doch seine größten und anregenosten Ergebnisse, 3. B. die Definition und Darstellung der römischen Blebs, viel weniger das Werk der gelehrten als ber staatsmännischen Einsicht, wie sie bei ihm durch vergleichende Bölkerkunde und politische Brazis herangereift war, und seinem divinirenden Auge Zusammenhang und Leben zeigte, wo seine Vorgänger nur unverständliche Trümmer erblickt batten.

Auf das Engste hängt hiemit ein Orittes zusammen, die Energie des sittlichen Gesühles, die ein jedes Wort in Nieduhr's Darstellungen beseelt und erwärmt, und sich nicht selten dis zu leidenschaftlicher Erregung steigert. Die Form seiner Bücher und Vorlesungen wird badurch höchst individuell bestimmt; ich kann, sagt er einmal, von

diesen Dingen nicht reben, ohne zu weinen; er liebt und hafit, er jubelt und trauert wie ein Betheiligter, wie ein Mitlebender. Es ift immer berfelbe Grundzug: er ift in seinem ganzen Dasein inmitten ber erzählten Vorgange; er besitt im reichsten Mage bas eigentlich constitutive Talent des Historiters, die Fähigkeit, die Erscheinungen ber Geschichte voll und gang und unmittelbar auf die eigene Seele wirken und hier ihr reines Spiegelbild reflectiren zu lassen. Dabei braucht die Besonderheit des eigenen Wesens nicht verwischt oder verschliffen zu werden: im Kreise jener Römer, unter welchen seine Phantasie verweilt, bleibt Niebuhr stets berselbe, eigenartige, grund= beutsche Mensch, und um so unbefangener begeistert er sich für die alte Größe der Freinden, je glübender er im eigenen Bergen die Liebe zu dem werdenden und wachsenden Vaterlande empfindet. Ich wieder= hole seine Worte: die Bergegenwärtigung anderer Zeiten bringt bieselben der Theilnahme des Geschichtschreibers um so näher, je größere Begebenheiten er selbst mit zerriffenem ober freudigem Berzen erlebt hat.

So bat er in diesen Räumen eine ansehnliche Reihe von Jahren gewirkt burch fein Wiffen, burch seine Rebe, vor Allem burch bas Gewicht seiner Persönlichkeit. Mit dem ersten Worte jedes Vortrages stand er sofort inmitten der geschilderten Nation und Zeit; das um= fassenbste Material strömte seinem wunderwürdigen Gedächtnisse wie von selbst zu; der lebhafte Affect, das schneidende Urtheil, die heftige, unbewußt hervorquellende Diction, das Alles machte in jedem Momente den Eindruck, daß nicht ein Erlerntes bocirt, sondern ein Durchlebtes mitgetheilt wurde; und wie oft auch wunderliche Einzeln= heiten den Hörer frappiren mochten, so entzog sich doch Niemand ber Bucht biefer reichen, ftarten und überströmenden Lebensfülle. Wohin er sich wendete, überall imponirte die Masse und Bereitschaft seiner Gelehrsamkeit, und was die Hauptsache war, ein Jeder em= pfand es. daß dieses Wissen seine innersten Lebenswurzeln in poli= tischem Rechtssium, religiöser Unabhängigkeit und beißer Baterlands= liebe besaft. Es ware nicht möglich gewesen, ber Zufunft unserer Universität einen charakteristischeren Bertreter, ein höheres Borbild zu geben, als biefen Mann.

Wir dürfen es sagen: die durch ihn bezeichnete Richtung ist

bann auch in seinem Fache die herrschende an unserer Universität geblieben bis auf ben heutigen Tag, und wird es bleiben, fo lange unserem Institute überhaupt Gebeiben und Lebenstraft bestimmt ift. Niebuhr's Nachfolger, Johann Wilhelm Löbell, war allerdings persönlich eine von jenem grundverschiedene Natur. Diese Berschiebenheit beschränkte sich nicht auf äußere Erscheinung, Temperament und Haltung, sondern der Grund= und Ausgangspunkt seines ge= sammten Geisteslebens war ein anderer als bei seinem großen Borgänger. Löbell war vor Allem Aesthetiker; was in aller menschlichen Geschichte sein erstes Interesse in Anspruch nahm, war die Form bes geistigen Daseins. So schien keine That ihm rühmlicher, als die des Rünftlers und Dichters, und teine Forderung dunkte ibn unabweisbarer auch für den Gelehrten, als kunstlerische Trefflichkeit ber Darstellung. Mit großen kritischen Operationen, die mit einem Schlage das Ansehen ganzer historischer Berioden verwandeln, hat Löbell sich wenig befast: aber wenige Menschen haben gelebt, die für diesen Theil der historischen Aufgaben ein so feines, durchdrin= gendes, man möchte sagen genießendes Berständniß besaßen wie er. Wer auf wenigen Seiten in ebenso lehrreicher wie geschmachvoller Ausführung erfahren will, wie es um bas Berhältnig von Geschichte und Boesie, von Kritit und Sage, von Historie und Historit steht, der lese Löbell's Abhandlungen über diese Dinge; Niebuhr selbst und Ranke hätten nicht treffender und fördernder barüber reden können. Mit dieser Richtung und Begabung war Löbell recht eigentlich zum Literarhistoriter und bei seinem warmen Batriotismus zum Geschicht= schreiber ber beutschen Literatur geboren: nicht genug kann man es beklagen, daß er erft in fpaten Jahren der Berwirklichung dieser Aufgabe näher trat und durch den Tod immitten der Arbeit unter= brochen wurde. In gewissem Sinne kann man freilich sagen, daß sich ihm jede begonnene Untersuchung zu einem Stude Literaturgeschichte gestaltete. Jahre lang hatte er tiefgreifende, zum Theil grundlegende und epochemachende Studien ben Rustanden des alten Germaniens und der frankischen Monarchie gewidmet: hundert Andere waren ftolg gewesen, aus biefen gediegenen Materialien fofort eine Berfaffungs= und Rechts=, eine Kirchen= und Culturgeschichte der merovingischen Beit zu gestalten: Löbell begnügte sich, einer gewiffen Bescheibenheit,

aber mehr noch dem Grundtrieb seines Wesens folgend, ein Buch über den alten fränkischen Historiker Gregor von Tours, unsere Hauptquelle sür jene Zeit, zu schreiben. Hier wird denn geschildert, wie Gregor auswächst, wie seine Umgebung auf ihn einwirkt, wie er allmählich die Materialen seines Werkes mehr oder weniger ausreichend sammelt, wie er endlich als Schriftsteller disponirt, sormt und urtheilt: und so lernen wir denn Staat und Kirche des 6. Jahrhunderts nicht an sich selbst, sondern zunächst als Bildungsmittel und literarischen Stoff eines dedeutenden Geschichtsschreibers kennen — freilich setzen wir sosort hinzu, unser Berichterstatter ist so vortresslich, daß wir auch auf diesem Umweg von ihm über die Merovinger mehr und besseres ersahren, als aus allen Büchern vor ihm.

Auf solche Art geht nun ber ästhetische Zug bominirend burch Löbell's gefammtes Wirken hindurch. Sein Gesichtstreis war beshalb nicht beschränkt, seine sachliche Auffassung nicht einseitig: im Gegen= theil, wie es bem echten Aesthetiker geziemt, fesselte ihn jedes geistige Broblem, jeder sittliche Conflict, gleichviel wo sie fich finden, in alter ober neuer Zeit, im Balast ober in der Hütte, im Drient ober Occibent; er hatte gang wie Niebuhr die Fähigkeit, sich an jeder Stelle in die unendliche Mannichfaltigkeit der Erscheinungen zu versenken, bas Bild einer jeden in sein Inneres aufzunehmen, inmitten biefer Eindrücke beschauend zu verweilen. Aber während Riebuhr auf jeden folden Eindruck sofort und lebhaft reagirte, sei es freudig oder er= gurnt, lobend ober tabelnd, immer aber nach einer Stimmung aus einem Guffe, war Löbell's Urtheil stets behutsam, selten unbedingt, niemals terroristisch; überall strebte es nach ausgleichender Gerechtia= keit und gleichschwebender Mäßigung, etwa wie der Kunstkenner und Sammler jede Statue seines Museums, einerlei ob fie den Achill ober ben Hektor barftellt, mit gleicher Neigung begt. In gründlichem Irrthum aber mare gemesen, wer aus biefer allseitigen Objectivität auf fittliche, politische, religiose Indiffereng geschlossen hatte. Seine Objectivität bewahrte ihn sicher vor jedem Barteifanatismus, aber fie wurde zugleich begrenzt und geadelt durch eine liberale und patriotische Gesinnung, beren Lebhaftigkeit mit jedem Jahre des Greisen= alters nur noch zuzunehmen schien.

Man begreift es, baf ein Mann wie biefer, überall gemäßigt und milbe, jeder Beftigkeit und Einseitigkeit widerstrebend, patriotisch warm und politisch flar, aber allem Bartei = und Tendenzwesen abgekehrt, bedächtig, ja langsam in ber Arbeit, weil die Discussion ibm Genuk, die Form ber Erörterung Berzenssache, und ber Inhalt bes Schluftrefultates relativ gleichgiltig war: man begreift es. baß ein solcher Mann in unferer ungedulbigen, parteivollen realisti= ichen Zeit nur selten einen glänzenden ober durchschlagenden Erfolg errang. Dennoch aber wiffen zahlreiche Generationen unserer aka= bemischen Bürger, wie eindringlich und nachhaltig seine fort und fort wachsende Wirksamkeit als Lehrer war. Gben hier auf unserem niederrheinischen Boden mar es geradezu unschätzbar, daß ein Literar= historifer von Löbell's Bedeutung ein volles Menschenalter hindurch thatia sein konnte. Denn — heute ist es gludlicherweise beinahe vergeffen — vor fünfzig Jahren war in diesen Landen der Maffe ber Bevölkerung, auch in ben höheren und mittleren Classen, die Thatsache unbekannt, daß durch Lessing, Goethe, Schiller Deutsch= Lands Literatur der aller anderen Nationen ebenbürtig geworden: weder die Churfürsten von Coln und Trier noch späterhin die französischen Präfecten hatten bafür gesorgt, die Jugend bes Landes aus jenen Quellen ewiger Schönheit und humaner Sittlichkeit schöpfen zu lassen; im Jahre 1815 bätte man bier aller Orten antreffen können, was ich por nicht gar langer Zeit einmal in Altbayern erblickte, eine ganze Gruppe von Candidaten des höheren Lehramtes an einem Tische, von denen keiner Schiller's Jungfrau von Orleans gelesen hatte. Die Gründung unserer Universität war, wie man fieht, in mehr als einer Beziehung ein nationaler Act; es bedeutete etwas für ganz Deutschland, daß in diesen Grenglanden die auf= wachsende Generation durch kundige Hand in den Strom bes beutschen Beisteslebens hinein gestellt murbe.

In anderer Weise aber mit noch beutlicherem Erfolge hat an berselben Aufgabe der dritte unserer historischen Korpphäen gewirkt, Friedrich Christoph Dahlmann. Wenn Löbell in erster Linie Aesthetiker, so war Dahlmann, wie alle Welt weiß, in erster und letzter Stelle Politiker. Nicht die Schönheit der geistigen Form, sons bern die Kraft des sittlichen Gehaltes, nicht das ästhetische Können.

sondern bas ethische Sollen war der Magnet, welcher alle Bewegun= gen seines Innern entscheidend bestimmte. Wer ihn fab, die fräftige Gestalt, Die festen Gesichtsformen, Die buschigen Brauen, bas treue Auge, ber wußte, daß er einem Manne gegenüberstand, einem Manne, der in unbedingter Unterwerfung unter die Bflicht die Quelle einer unbeschränkten Selbständigkeit und unerschöpflichen Stärke besaß. Nach diesem Maße hielt er sich im Leben wie in der Wissen= schaft; es gab für ihn wie für Niebuhr kein halbes Urtheil und keine Reception ohne Urtheil; es gab aber für ihn in der Geschichte — und hier unterschied er sich auf das Weiteste von Niebuhr keine Menge relativ und specifisch berechtigter Gigenartigkeiten, es gab nur eine gute Sache und beren Freunde und Gegner. folder Standpunkt ist, wo er wie bier burchaus auf das strengste Sittenprincip geftellt wird, von imponirender Reinheit und Bobe, jedoch ist, wie die menschlichen Dinge einmal beschaffen sind, die Be= fahr seiner Ginseitigkeit nicht zu verkennen. Gin Bolitiker biefes Schlages setzt sich die höchsten Aufgaben und bringt sich ihnen freubig selbst zum Opfer, aber lösen wird er sie nicht leicht, ba er nur an die Bflicht der Menschen appellirt und die Mannichfaltigkeit ihres Naturells so wie die Kraft ihrer Leidenschaften als unberechtigte Factoren außer Rechnung läßt: er schreibt der Zukunft ihre Brogramme — das ift allerdings ein hoher Beruf — aber er überläßt die Berwirklichung derselben und damit die Beherrschung der Ge= genwart den Gegnern. Diesem Schickfal ist auch Dahlmann nicht entgangen; er war unter ben Schöpfern bes Kleinbeutschen Brogrammes ohne Zweifel ber bedeutenoste, aber die Ausführung bessel= ben mußte er 1850 kläglich scheitern sehn, an dem Wirken der Bartei, beren Führer sechszehn Jahre später bann die von Dahl= mann gestellte Aufgabe in die Hand genommen, und die erste Sälfte Dieser Bahn mit siegreichem Schritte burchmessen bat. historifer bat Dahlmann jener Ginseitigkeit seiner Stellung einen gewissen Tribut gablen muffen, jedoch nach der gesunden Kraft seines Talentes in möglichst geringem Mage. Seine Arbeiten über Herobot und Saro Grammaticus find Mufterstücke methodischer Kritit; die Untersuchung geht genau und solide auf ihr Ziel los, und erledigt jede Frage, die sie sich stellt, von Grund aus. Seine dänische Ge-

schichte wird für alle Zeiten ein Schmuck und Stolz der beutschen Literatur bleiben; so gründlich und exact und scharf ist dort die kritische Forschung, so lehrreich und auschaulich entrollt sich bas Bild ber Buftande, ber Rechtsordnungen, ber populären Entwickelung, fo lebhaft und markig und einschneidend tritt der Gedanke und das Urtheil des Antors dicht an den Leser heran. Nur daß sich aller Orten ein gewisser Ueberschuß eben dieses subjectiven Momentes zeigt. Wenn Dahlmann uns dänische Seekriege, norwegische Bauernkämpfe, isländische Gerichtshändel erzählt, so gewinnen wir freilich eine deut= liche, farbige, lebenvolle Ansicht dieser Dinge, aber doch noch mehr als an der Erzählung haftet unfer Blid an dem Erzähler felbst, und am Schlusse haben sich tiefer und energischer als das Bild all jener Recken und Biraten die festen und guten Buge Dahlmann's in die Seele des Lesers gegraben — und wenn es freilich der höchste Grad historischer Kunft nicht ist, daß das Gemälde über dem Maler vergeffen wird, fo miffen wir uns bei biefem Manne boch kaum über den Tausch zu beklagen.

Man kann schon bienach ermessen, welch eine Kraft Dahlmann im persönlichen Berkehre als Lehrer ausübte. Er sprach sehr ruhig, fast immer mit mäßiger Stimme, überhaupt mit sparsamster Detonomie der äußeren Mittel. Dabei war der stoffliche Inhalt mehrerer Borlesungen, vom Standpunkte gelehrter Wiffenschaftlichkeit betrachtet, nicht eben reich zu nennen, so viel Interessantes und Gelbsterarbeitetes immerbin an vielen einzelnen Stellen erschien. Die Hauptsache war offenbar ihm selbst die sittlich=politische Wirkung, und ich zweifle, daß ein Einziger unter der Masse seiner Ruborer den beabsichtigten Eindrud nicht an fich erfahren hat. Gine tiefe Ueberzeugung reißt mit sich fort, eine feste Willenstraft imponirt und beherrscht: bei Dahlmann erschien beides auf das Engste verschmolzen, eine im Innersten begeisterte aber burch unverbrüchliche Selbstlenkung ausammen= genommene Natur: wie hätte eine beutsche Jugend nicht erfast werden sollen? Jedes Wort seiner Vorträge gab Runde von feiner ftrammen Beherrschung des Stoffes bis in die kleinsten Articulatio= nen hinein; ber Styl mar gedrungen, im Streben auf inhaltreiche Rurze nicht gang frei von Manier, jedoch niemals die Wirkung, die er wollte, verfehlend. Bei aller Knappheit aber umfaßte die Rede

1

ben ganzen Gehalt dieser breiten Mannesbruft, ben warmen Ernst ber höchsten Moralität, das unabläffige Wirken für Recht und Freibeit, die volle Hingebung an Staat, Nation und Baterland. Es war nicht seine Weise, ein lautes Ausbrechen bes Enthusiasmus bervorzurufen; er bewegte bie Herzen und hielt sie zusammen; zwischen innerer Erhebung und rubigen Entschlüssen pulsirte die Stimmung feiner Hörer. Auch er stand, wie Löbell, trefflich gerade hier in Bonn an seiner Stelle. Denn unter bem verkommenen Regime bes 18. Jahrhunderts war den schönen rheinischen Landen die Anschauung eines wirklichen Staatslebens mit seinen Pflichten und seinem Segen ebenso abhanden gekommen wie das Bild unserer classischen Literatur. Seit 1814 entwickelte fich bas Gine mit bem Anderen, rasch, lebhaft, in mannichfaltigen Richtungen, wie es bei bem erregbaren und beweglichen Geiste ber rheinischen Bevölkerung zu erwarten war. Welch ein Gewinn, daß hier bem aufstrebenben Sinne ein Lenker wie Dahlmann geboten wurde, bessen Lehre und Leben eine einzige Mahnung zu politischer Freiheit und patriotischer Hingebung war.

So haben diese drei bedeutenden Männer mit = und nachein= ander das historische Fach an unserer Universität vertreten, und da= mit einen nicht geringen Beitrag zu der Constituirung ihres Ge= sammtcharafters geliefert. Wir haben die tiefe Verschiedenheit ihres individuellen Wefens beobachtet: heben wir hier am Schluffe noch einmal ihr Gemeinsames hervor. Sie alle waren Meister ber Forschung, d. h. des unermüdlichen, streng geschulten und boch ge= niglen, immer neu erfinderischen Fleifies. Sie alle waren erfüllt von bem Streben nach geistigem Berftandniß und fünftlerischer Geftaltung bes historischen Stoffes, und so verschieden bie Wege waren, auf benen sie zum Ziele vordrangen, so ähnlich war zuletzt das Ideal gestaltet, bas ihre Beister nach fich zog. Denn fie Alle waren burch= brungen von dem Bewuftsein, daß das Wiffen erft dann gur Wiffen= schaft wird, wenn es sich ben allgemeinen Gesetzen bes menschlichen Daseins einordnet, wenn es nicht bloß einzelne Rotigen lebrhaft weiter trägt, sondern die Gefammtheit des Lebens veredelnd fördern bilft. Defihalb kommt es zu vollem Gebeiben, nimmermehr auf ber Grundlage einer egvistischen Gesinnung, gleichviel ob hochmuthiger Abschließung, frivoler Genußsucht ober pedantischer Ginseitigkeit, sondern einzig und allein im Strome des Gemeinstunes, der Hin= gebung, der nationalen Begeisterung.

Niebuhr fand, wie wir saben, die reichste Quelle für die Begabung bes Hiftorikers in feiner lebhaften Betheiligung an ben grofen Geschicken bes Vaterlandes, und wie weit Dahlmann und Löbell sonst auseinandergingen, eben jene nationale Grundlage ihrer Wissenschaft hatten sie untereinander und mit Niebuhr gemein. Ihre Stellung zu einzelnen politischen Barteifragen war höchlich verschieden, und bei Niebuhr wie bei Löbell nicht immer die gleiche in verschie= benen Lebensaltern. In der Summe aber finden wir sie fammtlich über die leitenden Grundsätze einig, entschiedene Widersacher des Absolutismus und der Revolution, dem Wachsthum der Freiheit eifrig bienend, der Freiheit, beren Entwickelung mit der Ausbreitung von Bildung und Sitte gleichbedeutend ist. Auf bas tiefste waren sie endlich durchdrungen von der Hoheit und Unabhängigkeit der Wissen= schaft. Die äußeren Ordnungen bes Unterrichts saben sie als bie wichtigste Nationalsache mit Freude unter ber Leitung bes Staates: ben inneren Gehalt aber ber wissenschaftlichen Arbeit selbst begehr= ten sie frei aus freiem Beiste zu schöpfen, unbeirrt burch irgend= welche, sei es weltliche, sei es geistliche Bevormundung. Es waren die Gefinnungen, welche 1810 und 1818 bei der Gründung der Universitäten von Berlin und Bonn sich schöbferisch bethätigt hatten. von denen feit jenen Berliner Tagen Niebuhr's ganze Seele erfüllt war, von beren Fortpflanzung bann die bisherige Blüthe unserer Hochschule ausgegangen und, sagen wir es sofort, die ganze Macht= entwickelung unseres Staates bedingt ift.

Sie, meine Herren Commilitonen, haben wieder nach langer Friedensruhe eine Zeit gesehen, welche, wie Nieduhr sagt, unsere Seelen durch die Gesahren, mit deren Dräuen wir vertraut wurden, wie durch die leidenschaftlich erhöhte Anhänglichseit an Landesherrn und Baterland stark machte. Die alten Ordnungen sind zertrümmert, unser Gesichtskreis ist erweitert, dem Wirken des nationalen Geistes ist gesunder Grund und freie Bahn geschafft. Lernen Sie von den großen Borbildern, an die ich heute erinnert habe, wie man solche Verhältnisse sürsenschaft und Studium nutbar macht; stählen

Se June Amerikani, undem Sie bei eder Anfrengung under Aufm das eigene Juneanie, fundem im das Weiel des Haugen und das Betreiter des Burealandes deuten. In diesem Sinne inner Sie uns alle Educate und Esemende, grömmennschen und grömmenhalter : dann werden wir under Judainum wirdig der verflichen Borgingen, fesem diesen und mit Gemandung und handliche Bergingen, fesem diesen und mit Gemandung und handlichen Bergingen, Judaint undere Innerstatie engegengen.

#### Die

# deutschen und die auswärtigen Universitäten.

Akademische Seftrede,

Bonn, 22. März 1868.

Die beutschen Universitäten genießen zur Zeit eines hohen und nicht unbegründeten Ansehns in Europa. Während bei uns über die leiten= ben Grundfate bes höhern Unterrichtswesens taum noch ein Streit ist und einzelne Differenzen höchstens durch die Frage veranlaßt werden, ob ohne Schaben bes Rundamentes einzelne eigentliche fremde, aber an sich nüpliche Nebenzwecke mit erreicht werden können: sehen wir bei unsern großen Nachbarvölkern die bestehenden Universitätsein= richtungen von Grund aus in Frage gestellt, umfassende Reformen beantragt, fort und fort die deutschen Hochschulen als treffliches Muster in das Auge gefaßt. Es ift tein Zweifel, fagt das englische Par-Iamentsglied Grant = Duff, einer ber besten Renner des Unterrichts= wefens in gang Europa, daß die deutschen Universitäten, trot aller ihrer Fehler, in jedem Theile realer Wirksamteit allen ähnlichen Instituten weit voraus sind. Gine Kleine deutsche Universität, bemerkt einer der berühmtesten Parifer Gelehrten, E. Ronan, mit ihren Iinkischen Brofessoren und hungernden Brivatdocenten, leistet für die Wissenschaft mehr als alle prunkenden Reichthümer Orfords. Ein foldes Lob kann nicht anders als unserem Nationalgefühle in hohem Grade schmeichelhaft sein, wird bann aber bem rechten Batrioten vor Allem ein Antrieb zur ernstesten Selbstprüfung werden, zu ber Frage, ob wir wirklich die Höhe einnehmen, welche jene freundlichen Stimmen uns beilegen, ob unser eigenes Thun eine Fortsetzung bieses gludlichen Zustandes verheift, ob nicht auch wir von den Fremden eben so viel zu lernen haben, wie in anderer Richtung diese von uns. Die moderne Zeit bringt auf allen Gebieten bes öffentlichen Lebens große Ausgleichungen zwischen ben Nationen zum Borschein. Ware es nicht benkbar, daß ähnliche Erscheinungen sich auch in Bezug auf die Universitäten wiederholten?

Betrachtet man den bisherigen Zustand, so sind es in der That völlig verschiedene Dinge, die man in Deutschland und England mit bem gleichen Namen ber Universitäten bezeichnet, und in Frankreich, zum Theil unter andern Benennungen zu gleichem Zwecke, zur Ertheilung des höchsten wissenschaftlichen Unterrichts geschaffen hat. In Frankreich gibt es zunächst keine Anstalt bes höhern Unterrichts mehr, welche wie unsere Universitäten alle Lehrfächer in ihrem Um= freise versammelte. Es gibt Rechtsschulen, medicinische Schulen, Facultäten der Theologie, Facultäten der schönen Wissenschaften; es gibt Anstalten, wie das Collège de France, welches eine Gruppe verschiedener Disciplinen in seinen Hallen vereinigt. Die Lehrmethode und die Ziele des Unterrichts sind in diesen verschiedenen Schulen höchst verschieden. Einige, wie die Ecole des chartes, würden wir unsern Seminarien vergleichen; andere beabsichtigen nichts Anderes, als möglichst rasche und brauchbare Dressur ihrer Schüler für irgend einen praktischen Beruf. An den äußern Zuschnitt unserer Universitäten werden wir am Meisten bei den großen Anstalten des Collège de France oder der Sorbonne erinnert; aber allerdings zeigt die erfte eingehende Betrachtung, daß wir auch dort uns in einer völlig andern Welt befinden. E. Renan schildert den Zustand höchst auschaulich. Der Barifer Brofessor öffnet seinen Sorfaal ohne Sonorar dem ge= fammten Bublicum. Er weiß nicht, wie viele lernbegierige Schuler, wie viele überlegene Rritiker, wie viele ergötzungsbedurftige Müßig= gänger er unter seinen Zuhörern hat. Er weiß nicht, ob morgen noch ein Einziger bes heutigen Anditoriums auf seinen Banken sich wiederfinden, ob er nicht morgen zu einer völlig neuen, völlig unvor= bereiteten Bersammlung reben wird. So muß jeder einzelne Vortrag ein in sich geschlossenes Ganze und in seiner Form so durchgearbeitet und so vorwiegend auf den rhetorischen Effect gestaltet sein, wie es der empfindliche Gaumen eines höchst gebildeten und verwöhnten Bublicums fordert. Wird diese Runft von einem genialen Gelehrten geübt, ber auch über tiefes und methodisches Wiffen verfügt, so er= geben sich baraus virtuose Leiftungen, benen kein Land Europas etwas Aehnliches an die Seite setzen kann, Borträge, die zu den höchsten Meisterwerken zühlen, wie sie weder das deutsche noch das englische Unterrichtswesen jemals aufweist.

Aber man erkennt es leicht: dies ist alles Andere, nur nicht wissenschaftliche Schule. Der Bortragende muß ben größeren Theil feiner Rraft auf die literarische Form seines Bortrags verwenden; oft genug verbraucht er seine Mittel vollständig in dieser Richtung und bedt dann die Bloke des Juhalts mit glänzenden Redewendungen zu: im besten Falle liefert er schriftstellerische Leistungen, fertig und abgeschlossen in sich, Schluftresultate einer vielleicht lang fortgesetzten Forschung, bei benen aber die Mühe und Arbeit dieser Forschung auf das Emfigste verborgen werben muß. Auf solche Art ist es zunächst schlechthin unmöglich, im Laufe eines Semesters eine umfassende Disciplin in ihrem gangen Umfange zu behandeln; und, mas noch wichtiger ist, der Zuhörer erfährt nicht das Mindeste über die geistigen Operationen, durch welche die ihm überlieferten Ergebnisse hergestellt worden sind. Er hört z. B. die Thaten Alexander des Großen, aber er gewinnt in keiner Beife einen Ginblick in die ju ihrer Erkenntniß erforderlichen philologischen und historischen Studien. Mit einem Worte, es wird wissenschaftlicher Stoff überliefert, aber wissenschaftliches Arbeiten nicht gelehrt. Die Hochschule ist nicht mehr die Stätte für die ichöpferische Fortbilbung der Wiffenschaft; nicht ein originell gearbeiteter Behalt, sondern der Reiz des Styls und ber Exposition steht in der ersten Linie der Anforderungen. Frankreichs Gefahr auf bem geistigen Gebiete, fagt Renan, besteht barin. baß wir eine Nation von Sprechern und Redactoren werden.

Einen völlig entgegengesetzten Weg hat der akademische Unterricht in England eingeschlagen. Her richtet sich die Klage dahin, nicht daß die Universität zu wenig Schule sei, sondern daß sie es zu sehr, zu ausschließlich sei. Her hat das College, d. h. das Repetitorinun die Borlesung überwuchert. Der Tutor, der Repetent, hat den Prosessor verdrängt. Der Prosessor hält ein Dutend Borlesungen im Jahr, sach Pariser Weise. Der eigentliche Unterricht geschieht daneben in den Colleges, und hier ganz in den Formen unserer Gymnassen. Der leitende Zweck, welcher die Richtung und den Lehrsstoff der Oxforder Studien bestimmt, ist allerdings nicht die Abrichtung des Schülers zu einem praktischen Berufe, aber auch nicht die Einsschrung des Schülers zu einem praktischen Berufe, aber auch nicht die Einsschrung des Schülers zu einem Praktischen Berufe, aber auch nicht die Einsschrung des Schülers zu einem Praktischen Berufe, aber auch nicht die Einsschrung des Schülers zu einem Praktischen Berufe, aber auch nicht die Einsschrung des Entwicklung und Formirung der allgemeinen Geisteskraft,

: 3 - -· · · · · مستناه ما دواهم الراجع A CONTRACTOR OF THE STATE OF the second second والمستحي مديد المستحديث بالمنافي المحاصي المنافعين المرافع المحاورة المرافع المحافظ r v v 1 m v 5 cm ema Calla sia العلق المستحدد في المنظل المستحدد المس and the state of t ست موجنتان سارق مرم استوشار بولم الارام البرين الربار الارام الرباري والمادوات الارام و There is a second of the secon him to find the first of their being the frequency of the first of the first of getier in er er et gigenegene tog bilgemoran pahaara fam Janahan ner in einen bin bei fen bei bei Gefres feinemens unbebement. Eines the horning of the Month of the Spirite Reformantel, Mari Ancielus, estenis er ne, tak bie bifterlid exkilalagiden Abbandlungen the other Chaterenten eine bidft beteutente und erfreuliche Entmuttam um, Beite bei Beifter befunden. 3bre jungen Berfaffer austen ben Gegentlent mit ficherem Beidide an, beleuchten bie vertiferenen Geten reffellen mit einbringenber Tebatte, haben Bedanten enelder ein nicht telten filmeraldenber Edarfe und Brauchbarkeit, geinen fich enreh Gind und Wehalt als fertige Manner. Gie bilben, tont Patitlen, ohne allen gweifel ben Kern und die Bluthe bes harme of benom Geldstechts, Die Soffnung ber nächften Bufunft ber

Nation. Aber nicht minder charakteristisch ist dann auch die Rehrseite bes Berhältnisses. Fragt man nach dem selbstständigen originellen Wissen, welches jenen ftattlichen Arbeiten zu Grunde liegt, so zeigt es sich äußerst gering. Der junge Autor biscutirt mit gebilbetem politischen Verstande 3. B. die Wirtungen ber solonischen Verfassung, gelessen aber hat er barüber auf ber Welt nichts anderes. als Grote's griechische Geschichte. Mit dem hier gewonnenen Material weiß er beffer zu wuchern als mancher unferer gelehrten Seminaristen mit der gediegensten Quellenkunde. Aber dafür bleibt er dem Inhalte nach überall abhängig von seinem Gewährsmann; was die Emanci= pation des persönlichen Geistes, was wissenschaftliche Gründlichkeit und befreiende Tiefe des Gedankens bedeutet, hat er nicht erfahren. Es ist, sagt Battison mit frappantem Ausbruck, als seien unsere Universitäten nur dazu bestimmt, ben Zeitungen flinke Verfasser trefflicher Leitartitel zu liefern. Giner folden Richtung ber Schüler ent= spricht, wie natürlich, in Licht und Schatten die Qualität der Lehrer. Im Einzelnen zeigt sich eine große Anzahl höchst verdienstlicher und wohl unterrichteter Babagogen: im Ganzen vollzieht sich die Entwicklung der Wiffenschaften in England aller Orten sonst, nur nicht auf ben Universitäten.

So sehen wir von entgegengesetzen Ausgangspunkten aus die beiden Nationen zu dem gleichen Ergebniß gelangen. Wir sind bebroht, ein Bolk von Redactoren zu werden, ruft Kenan. Es ist, als solke unsere Jugend nur lernen, Leitartikel zu schreiben, erklärt Pattison. Beide, und mit ihnen eine Menge ihrer Landskeute, wenden ihre Blide den deutschen Einrichtungen zu. Sie sinden bei diesen nicht unerhebliche Mängel; sie sind zum Theil der Meinung, daß die vor dreißig Jahren erreichte Bolkommenheit gesunken sei; in der Hauptsache aber, in dem leitenden Grundsage, sehen sie eine sichere Duelle geistiger Erhebung auch für ihre Nation.

Fragen wir näher, was sie an unserem Zustande rühmen, welcher Moment ihnen als der Grund der Trefflickeit unserer Universitäten erscheint, so lautet ihre einstimmige Antwort dahin: die stete Bersbindung und Berschmelzung von Forschung und Unterricht.

Es ist also nichts Aeußerliches, was sie an uns schätzen, nicht unsere Corporationsrechte, an die man in Frankreich kaum benkt und

beren man in England fast zu viele zu haben glaubt, nicht die akabemische Freiheit auf gesetligem Gebiete, über beren Aufwallungen man besonders in England bedenklich ben Ropf schüttelt; nein, das Lob ber Fremden trifft ben innern Kern der Sache und bezeichnet in der That die richtige Grundlage alles Guten, was wir haben. Unsere Universitäten sind befihalb qute Schulen, weil sie nicht bloß Lehr= auftalten, sondern auch Werkstätten der Wissenschaft find, weil die fort und fort wirkende wissenschaftliche Broduction die Seele alles ihres Unterrichts sein soll. Deghalb versammelt der Staat die besten wissenschaftlichen Rräfte von ganz Deutschland als Lehrer an den Universitäten, so daß die in England und Frankreich alltägliche Er= scheinung, ein namhafter Gelehrter ohne akademische Stellung, bei uns eine ganz seltene Ausnahme ift. Defthalb richtet sich bei jeder akademischen Anstellung die erste und letzte Sorge auf die literarische Wirksamkeit; was Lehrtalent im formellen Sinne betrifft, so ift man zufrieden, wenn nicht die gänzliche Abwesenheit desselben constatirt ift, Alles kommt darauf an, ob die Fähigkeit zu eigener wissenschaftlicher Broduction sich bewährt hat; wer diese besitzt, benkt man, wird die wesentliche Aufgabe des akademischen Unterrichts erfüllen können. Schon hiemit ist im Grunde der leitende Gesichtspunkt dieses Unter= richts bezeichnet. Ohne Zweifel, auch wir begehren von unfern Uni= versitäten, daß sie für eine Reihe von Lebensberufen die Vorbereitungs= schule für die kunftige Braris seien. Aber wir wünschen diese Aufgabe nicht mechanisch und compendiarisch zu lösen. Wir wünschen nicht in kurzester und handlichster Weise diejenigen Notizen und Kennt= nisse, welche das Examen und etwa das erste Dienstjahr erforbert, bem Gebächtnisse des Studirenden einzuprägen. Auf der andern Seite bescheiben wir uns, von unsern Docenten nicht die höchsten Leiftungen ber Kathebervirtuosität zu begehren, wie sie das Pariser Bublicum von den seinigen erwartet. Unsere Aufgabe sehen wir wesentlich darin, dem Studirenden die Dethode feiner Wiffeuschaft zu überliefern und ihn damit in den Stand zu fetzen, nicht eben felbst Be= lehrter zu werden, wohl aber jeden kunftigen Beruf im wissenschaft= lichen Sinne und mit wissenschaftlicher Kraft zu treiben. Er soll vor Allem lernen, was Wissenschaft ift, wie man wissenschaftliche Arbeit betreibt, mas miffenschaftliche Schöpfung bedeutet. So weit die beschränkte Menschenkraft es gestattet, soll der Lehrer bei jedem Bortrage sich in frischer, originaler Hervordringung bewegen; der Schüler soll vor Allem dadurch gebildet werden, daß er an diesem Entstehungstrocesse des Gedankens anschauend Theil ninnnt; was auch im späteren Leben sein Beruf sein möge, in seinen akademischen Jahren soll er Jünger der Wissenschaft sein, und nichts anderes, weil die beste Borbereitung sür jeden Beruf die Erlangung wissenschaftlicher Reise, Gelenkigkeit und Selbstständigkeit des Geistes ist.

Was bies fagen will, wird am Sichersten beutlich werben, wenn wir einen Blick auf das Verhältniß der Universität zu dem Gymna= sium werfen. Das Gymnasium verfolgt bei uns wie in den Nach= barlandern denfelben letten Zwedt, die allgemeine Schulung und Stärkung bes Beiftes; es wählt seinen Lehrstoff nicht nach ber Frage, inwiefern gewisse Renntnisse überhaupt im Leben nützlich sein mögen — irgend welchen Nuten hat ja natürlich jede Kenntniß — sondern nach der Erwägung, welche Arbeiten für die allgemeine Symnastik bes Geistes am förderlichsten sind. Bei dem Uebergang zur Univerfität verschwindet in Frankreich dieser Standpunkt vollständig; die französischen Facultäten sind Fachichulen, welche einen fertigen wissenschaftlichen Inhalt zur technischen Vorbereitung auf irgend einen praktischen Beruf überliefern. In England, wie wir sehen, ist umgekehrt die Universität nichts anderes als ein fortgesetztes Gymnasium, die for= male Bildung des Geistes ist nach wie vor die herrschende Aufgabe bes Unterrichts. Zwischen biesen beiben Extremen halt die beutsche Universität die positive Mitte. Nach dem Inhalte ihres Lehrstoffs verfolgt sie die technische Vorbereitung für den speciellen Fachberuf. nach der Methode ihres Unterrichts halt sie den Gesichtspunkt der formalen, allgemeinen Bildung fest. Sie besteht, äußerlich betrachtet. aus einer Reihe von Fachschulen, die zwar durch räumliche Nachbar= ichaft und corporative Genossenschaft der Mitglieder verbunden, in ihrer Thätigkeit aber völlig unabhängig von einander sind. Aber bei dieser Unabhängigkeit schließen sie boch auf das Bestimmteste zusammen durch die Gemeinsamkeit ihrer Lehrmethode. Während bei technischen Schulen die Wahl des Lehrstoffs und die Form des Bortrags sich wesentlich durch die Forderung bestimmt, den Schüler möglichst rasch und allseitig für die äußeren Aufgaben seiner kunftigen Praxis brauch=

bar zu machen, verfolgen unsere akademischen Fachschulen das Ziel, ihre Böglinge so tief wie möglich in die Arbeit ihrer Wissenschaft einzustlihren und dadurch ihrem Geiste die Letzte männliche Entfaltung zu geben. Sie setzen damit die Wirksamkeit der Gymnasien fort, nur freilich nicht, wie die englischen Colleges in bloß erweitertem Umsang, sondern auf einer neuen höhern Stufe.

Das Gomnastum treibt Lateinisch und Griechisch, um an ben relden Formen ber fremben Sprachen bie Fähigkeit bes Denkens und Eprechens überhaupt zu üben; es führt seinen Schülern bas Wild bes classischen Alterthums und die großen Thatsachen ber christ= lichen Religion vor, um ihrer Seele bie Richtung auf sittlich hobe und reine Wegenstände an geben. Ohne Zweifel ift bamit die Gym= naftik bes Weistes noch nicht abgeschlossen. Nachbem ber Beist auf jener porbereitenden Stufe eine allgemeine lebung burch die Aufnahme mannichfaltiger Cindrilde empfangen bat, ift es jest erforderlich, daß er biefe lebung burch Concentration seiner Rrafte auf eine specielle Aufgabe, auf eine specielle Wiffenschaft betbätige. Erft bann ift ber Wensch in Wabrbeit Perr über eine geistige Kraft, wenn er von ibr durchgreisenden Gebrand gemacht, wenn er sie an irgend einem festen Prebleme mit vollem Nachbrud erprebt bat. Dies aber ift nach der Natur der Linge ummöglich obne Genderung ber fächer. Der Mingling, ber eben bie Schule verlaffen, tann nicht zu gleicher Zeit emfirm seichnöhlich ist nieblelt fin geschrechtent; ben sigelest. In shoftliche Berichung beginnen. Er muß nich auf Ein Sach beschränden. um auf desten Beden in die Liefe verbrüngen zu kinnen. Eben indem der akademiliebe kluterricht ihn zu diefer concentrirten und tieferen Ausfidung aufeuft fest er trop der Sonderung der fücker bie allsemeine, dermale Bildume der Gemmainen in der wirkingsben There were

Das Grunnakum verwender als Milangsmittel den in der philoslogischen, bistreischen, unabennachden Lineauur dun daugebotenen Wischnsteis. Es übe seine Schiller in den Tagun, wie sie die geabere Pollotogie comfinnier; es leder ihnen die bistreischen Tharfachen, wie die historische Juristung sie zur Zuir seigestellt dur: weder seine Lederer nach seine Schiller machen den Andreuth, das gelehren Wissen zuret eigne Joristung weiter zu filden, durch eigne Krist sich unab-

bangig von den Meistern der Literatur zu stellen. Dagegen ift ein solcher Anspruch geradezu das Lebenselement der deutschen Universi= Gerade sie sind die Stätte, wo sich die gelehrte Schöpfung, die wissenschaftliche Kritik, der literarische Fortschritt vollziehen soll. Ihre Lehrer find die Organe des autonomen wiffenschaftlichen Geistes; ihre Schüler sollen wie zur arbeitsamen Concentration, so auch zur geistigen Selbstständigkeit erzogen werden. Wenn irgend etwas, ift bies das absolute Merkmal ächter akademischer Bildung. Es ist nicht erforderlich, wie es nicht möglich ift, daß ein junger Mann in sechs bis acht Semestern ben gangen Umfang seiner Wissenschaft gleich gründlich aus den letten Quellen mit voller Literaturkenntniß studire. Ein solches encyclopädisches Bestreben würde umgekehrt in bie Breite statt in die Tiefe, jur Oberflächlichkeit ftatt jur Grundlichkeit führen. Aber bies ift wefentlich, daß ber Stubirende ein beutliches Bewuftsein von der Aufgabe der Wissenschaft, und von ben Operationen, womit sie die Aufgabe löft, gewinne; dies ist nöthig, daß er an einigen, wenigstens an einem Bunkte diese Operation selbst durchmache, daß er einige Brobleme bis in ihre letten Consequenzen verfolge, bis zu einem Bunkte, wo er fich fagen kann, es gebe nun niemand auf der Welt, der ihn hier und hierliber noch etwas lehren könne, hier stehe er fest und sicher auf eignen Füßen und entscheide nach eigenem Urtheil. Diefes Bewuftsein geistiger mit eigner Kraft errungener Selbstständigkeit, ist geradezu ein unschätbares But. Es ift beinahe gleichgültig, welchen Gegenstand die Untersuchung zuerst betroffen, die zu demfelben hingeführt hat: genug, sie hat an einem noch so kleinen Bunkte die Abhängigkeit der Schule durchbrochen; sie hat die Kräfte und Mittel erprobt, mit denen von nun an jedes neue Problem ergriffen und zu gleicher Lösung geführt werben kann; sie hat immitten der fröhlichen Jugendzeit den Jüngling zum Manne gereift. Roch weiß er nicht Bieles noch Bielerlei, aber er weiß. was das Wort "Wissen" bedeutet; dem schlummernden Geiste ist bas Bewuftsein seiner Rraft, und für immer die Richtung auf ben Abel ber Seele, auf felbstbestimmenbe Gigenartigkeit gegeben.

Wenn ich vorher, um diesen Standpunkt scharf zu bezeichnen, methodische Forschung und enchelopädische Kenntnisse scheinbar in Gegenssatz stellte, so werde ich in diesem Hörerkreise nicht das Migverständs

nif zu befürchten haben, als dispensire das Streben nach guter Methode von weithin sammelndem Fleiße, als sei es möglich, in die Tiefe zu schürfen, ohne über eine gewisse Breite bes Bobens zu verfügen. Die Frage ift nur, in welcher Richtung und zu welchem Gebrauche die Kenntnisse gesammelt werden: wer im Sinne eigner methodischer Forschung arbeitet, wird bald inne werden, daß bei jedem Schritte die Auforderungen machsen, daß er, um eine Frage vollständig zu lösen, seine Renntnisse nach allen Seiten erweitern muß, daß die zu hebende Last mit jedem Tage gewichtiger wird aber auch das wird er fühlen, daß mit jedem Tage seine Kräfte wachsen, seine Bewegung sicherer und leichter wird. Was gestern noch schwer zu schiebende Last war, ist morgen bereits Locomotive geworden. Ja noch mehr. Wer in diesem Sinne studirt, hebt inner= lich die scheinbare Absonderung der akademischen Fachschulen, der Facultäten wieder auf, und stellt an seinem Theile die lebendige Ginheit ber universitas literarum her. In alten Wälbern trifft man wohl Baumgruppen, vier, fünf gewaltige Stämme bicht neben ein= ander, beren Kronen in weiter Entfaltung nach allen Weltgegenden ihre Wipfel auseinander legen; tritt man näher, so sieht man, daß fie alle einer Wurzel erwachsen, in der Tiefe alle aus einem Reime entsprossen sind. Go ift es mit den einzelnen Disciplinen der Wiffenschaft. Ihre Zweige erstrecken sich nach ben verschiedensten Richtungen: wer in die Tiefe grabt, ftogt auf die gemeinsame Wurzel. einem juristischen Broblem bis in die letzten Voraussetzungen folgt, muß sich mit sittlichen, philosophischen, religiösen Grundfragen auseinandersetzen. Wer eine historische Aufgabe gründlich lösen will, begegnet auf Schritt und Tritt juriftischen, kirchlichen, politischen Er= wägungen. Und so burch alle Fächer hindurch. Mit einem Worte, wer an irgend einer Stelle ber Wiffenschaft originale, gründliche, abschließende Arbeit machen will, wird baburch genöthigt, mit eigner Entschließung selbstständig seine Stellung zu allen Grundproblemen des Daseins, zur Welt und zu Gott zu nehmen. Und dies ift wohl ber höchste Segen, zu welchem bas Unterrichtsinstem unferer Universitäten den Antrieb gibt. Wenn die deutsche Nation in den letzten hundert Jahren die Kraft zu den gewaltigsten Fortschritten auf allen Lebensgebieten gefunden hat, so ist hier vielleicht der wichtigste Bebel

zu unserm Aufschwunge bezeichnet. Nicht boch genug kann ber Gewinn angeschlagen werden, daß unsere bochsten Lehranstalten in ihrem innersten Wesen die Tendenz auf die volle Befreiung des männlichen Geistes haben. In ber vorausgehenden Schule beherrscht die Autorität nothwendig ben ganzen Menschen; im späteren Leben nimmt die Braris, und mit berfelben wieder die Autorität, ansehnliche Streden bes Daseins in Beschlag. Aber wenigstens Ginen Augenblick soll auf beutschem Boden jeder gebildete Mann in seinem Leben haben, wo bie Organe ber Autorität, wo Nationen, Staat und Lehrer felbst, als die böchste aller Anforderungen ihm das Gebot verkunden, geistig frei zu fein. Aus bem Grunde ber eigenen Seele heraus mit ber Leuchte selbstständigen Wissens sich den Lebensweg selbst zu bahnen, bas ist bas Ziel, welches bas beutsche Universitätssystem seinen Schülern aufsteckt. Möge ber Einzelne in Folge biefer Studien und Arbeiten die eine ober die andere Richtung einschlagen, möge er liberal oder conservativ, Reactionar oder Progressist, orthodox ober ketzerisch werden: das für uns Wefentliche ist nur, gleichviel was er sei, daß er es nicht aus Jugendgewohnheit, unklarer Stimmung, überliefertem Gehorsam, sondern daß er es für sein ferneres Leben aus wissenschaftlicher Erwägung, fritischer Brüfung, felbstständiger Entschließung sei. Dann und nur bann wird er zu den tüchtigen . Gliebern seines Berufs, ben fraftigen Bertretern seiner Bartei, ben wirksamen Organen seiner Confession, den Zierden und Ehren seiner Nation, dann und nur dann wird er in der Wahrheit zu der alle Stände durchbrechenden Aristofratie unserer Zeit, zu den Männern wirklicher Bildung zählen.

Ich habe in diesen Sägen die charakteristischen Züge des deutsichen Universitätswesens zusammenzustellen versucht. Ich weiß es nur zu gut: was ich ausgesprochen habe, sind nicht die Leistungen, die wir hervorbringen, sondern es sind die Forderungen, die wir an unstellen. Ich räume es bereitwillig ein, daß die großen Meister in den ersten Decennien des Jahrhunderts das Ideal in höherem Maße realisirt haben, als es uns, den Nachlebenden, vergönnt ist. Nicht einem Ichen ist die Kraft und die Fügung zugetheilt, sein Banner als starter Feldherr zu glänzenden Siegen vorwärts zu tragen; was nan von Jedem fordern kann, ist, daß er der glorreichen Fahne

tren bleibe, und an feiner beideitenen Stelle ihrem Dienft bie Kraft seines Lebens witme. Dies ift, im Ganzen unt Gressen betrachtet. bisher bei Lehrern und Lernenden der demiden Universitäten gescheim. Der neienliche Charafter unierer Hochichulen, wie er im Anfange tes Jahrbunderts von Schleiermacher und Friedrich Anguft Bolf. von Gurern und Richte, von B. humboldt und Altemfein festvestellt worten, ift in seinen entideitenten Jügen bis zum benigen Tage erhalten worden. In den ernen Jahren nach den Befreiungstriegen empfant er ten Drud ber politiden Berhalmiffe, tos unreife Streben eines Theils der Studirenden, fich unminelber und praktisch an den bremmenden Fragen der Tagespolitik zu beibeiligen, mit in Felse duren die polizeilide Reaction von 1819, welche die Univernichten überhaupt unter eine einengende Bormundichaft fiellte. Geit 1840 baben dann zuweilen theologische und confessionelle Richichten fiarter, als für Religion und Biffenicaft beilfam mar, an einigen Buntten auf die alademischen Berbalmiffe eingewirft, und auch bie Entrme von 1848 find nicht spurles an den deutschen Hechschulen vorübergegangen. Riemals aber fint biefe Trübungen von bleiben= tem Erfolg geweien; vielmehr bat gerabe in ten lepten Jahrzehmen bas afademische Unterrichtssviffem, welches ich zu schilbern versuchte. iehr bedeutende Eroberungen im bentiden Guten gemacht, auf Gebieten, welche bis babin bem Geifte besielben fich beinahe vollig abzuschließen geftrebt batten.

Tron dies, im allgemeinen höchst erfreulichen Ergebnisses würde unser Bild ein unvollsändiges und somit unrichtiges sein, wenn neben dem Lichte nicht auch der Schatten Erwähnung fände. Ich will nicht ausstührlich von fleinern und speciellern Schäden sprechen, wie deren zu allen Zeiten bei allen Einrichtungen dieser Welt ersicheinen. Ich beschränke mich auf die Tarlegung eines Momentes, weil es, so weit ich sehe, eine Gesahr für die tiesste Wurzel unseres ganzen alademischen Taseins in sich schließt, weil seine Wirkungen bereits vielsach fühlbar zu werden bezinnen, weil hier, wenn irgendwo jene Bemerkung fremder Beurtheiler berechtigt ist, daß wir nicht röllig mehr auf der früheren höhe stehen.

Seit bem vorigen Jahrhundert ift bie herkömmliche Dauer ber Studienzeit, wenigstens auf unsern norbbeutschen Universitäten, ein

Triennium, welches sich nur in wemigen Fächern zum Duadriennium ausdehnt. Dies mochte vor hundert Jahren genügen, heute ist es, in allen Facultäten ohne Ausnahme, absolut unzulänglich. Der Grund ist die mächtige Ausdehnung des wissenschaftlichen Materials, sowie die Vertiefung und damit die Vervielfältigung der speciellen Disciplinen. Die Arbeitsmasse hat sich intensiv und extensiv versdoppelt; die individuelle Kraft des Menschen ist im neunzehnten Jahrehundert nicht größer als im achtzehnten; die nothwendige Folge ist entweder qualitative Verschlechterung der Arbeit oder erhebliche Vermehrung des Zeitauswandes. Drei oder nach Umständen vier Jahre bedeuten heute nicht mehr als drei oder vier Semester in alter Zeit. Wenn in ihnen das akadenische Studium zu einem gewissen äußerlichen Abschlusse gelangen soll, so ist eine starke Verkünnmerung des innern Gehaltes unvermeiblich.

Wird nun vollends, wogegen vom akademischen Standpunkte aus nicht entschieden genug gewarnt werben kann, bas militärische Dienstjahr auch noch in die Studienzeit verlegt, so bleibt gar teine Möglichkeit mehr für die ernste Ausbildung des wissenschaftlichen Sinnes, also für die Lebensaufgabe ber Universität. Nicht ein Fach. nicht ein Lebensberuf eriftirt, wo bei ber heutigen Ausbehnung ber Disciplinen zwei bis brei Jahre auch nur zu halbwegs leiblicher Bor= bereitung für das Eramen völlig ausreichten, ich rede hier von jener völlig mechanischen Borbereitung, die ber braftische Ausbruck ber Commilitonen das Einpauken nennt. Da das Eramen aber einmal bie Bedingung bes kunftigen Amtes ift, so richtet fich nothgebrungen ber Fleiß auf dieses kummerliche Verfahren; die eigene selbstständige Forschung, die Uebung ber wissenschaftlichen Methode, die philo= fophische und historische Begrundung des Fachstudiums unterbleibt in zahlreichen Fällen. Man flagt über die Zunahme des bloßen Brodstudiums, über die flache, materialistische Richtung auch ber Jugend in unserer Zeit. Als ware die Jugend nicht heute und überall bieselbe, als zeigte sie nicht bei hundert sonstigen Anlässen, heute wie immer, daß sie enthusiastisch, wissensfroh und freiheitsburftig ift, eben weil sie Jugend, gesunde menschliche Jugend ift. Aber freilich, bas Brod bedarf auch fie, wie jedermann, vor allem Andern, um zu leben, und wer fie beshalb materialistischer Berflachung anMagl, ber setze fie erft in die Lage, außer dem Brode nach Höherem streben zu tonnen. hier dürfen wir mit bemuthiger Bewunderung binüber nach England bliden. Wir hören von dortigen Kennern, wie ich auführte, daß ihre Sochschulen geringere wissenschaftliche Erfolge als die unsern erzielen: nun, für diese kleinern Leistungen bat die enalische Ration nach ihrer Ehrfurcht vor geistiger Bildung und ihrem ftolzen Gemeinfinn in fo gewaltiger Beise gesorgt, daß aus einem Orforder Jahresüberschuß jechs gange deutsche Universitäten ihre Jahrestoften bestreiten konnten, bag bort ein weit boberer Betrag als ein ganzes Jahreseinkommen ber Universität Bonn allein zu Stipendien und Brämien nicht für dürftige, sondern für fleifige Studirende, daß eine ebenso große Summe zum Unterhalt für examinirte junge Doctoren verwandt wird, die zu weiterer gelehrter Ausbildung noch in den Räumen der Hochschule eine neue Jahres-Und ich betone es, all diese kolossale reihe zubringen wollen. Dotirung, welche die unfrige in dreifach höherem Mage übertrifft, als ber englische Nationalreichthum ben unfrigen, ist zum größten Theile nicht Buschuß ber Staatsregierung, auf die wir bei eigener Unthätigfeit zu bliden lieben, fondern successive Stiftung einzelner Burger, welche damit fich Denkmäler wissenschaftlichen Sinnes gesetzt haben, wie wir fie leider in dem wissenschaftlichen Deutschland vergebens fuchen.

Ein sehr sachverständiger Zeuge, der neulich von dem Comité des englischen Unterhauses für Universitätsresorm vernommen wurde, Dr. Walter Perry, erklärte rund und präcis: alle erheblichen Mängel der deutschen Universitäten haben nur eine Ursache. Welche wäre das, wurde er gefragt. Die Antwort war: Mangel an Geld. In der angegebenen Huspicht hatte er wahrlich nicht Unrecht. Es ist meine festeste lleberzeugung, daß es keine dringendere Lebensfrage sitt die fortdauernde Blüthe unserer Universitäten gibt, als die Sorge um die Wittel, um der großen Zahl unserer Studirenden die Möglichkeit eines mindestens sünssichrigen Ausenthaltes auf der Hochschule zu gewähren. She dergleichen gewonnen ist, wäre es hart gegen die Einzelnen und schädlich für das Ganze, zu einer gesestlichen Verlängerung des Trienniums zu schreiten. Die Wirkung würde thatsächliche Ausschließung eines sehr tüchtigen, sehr fähigen

Theils ber Bevölkerung von ber akademischen Laufbahn sein. Das Richtige ware, die langere Fortsetzung bes Studiums nicht burch Gebot zu erzwingen, sondern durch Brämitrung zu ermöglichen. leicht sich hier an die bestehenden Zustände anknüpfen, wie viel sich auch mit kleinen Mitteln erreichen ließe, zeigt ber erfte Blid. erfreulicher Blüthe 3. B. sind unsere Seminarien, in welchen ber Lehrer die Mitglieder zu eigner wiffenschaftlicher Forschung unmittel= bar anleitet und die Ergebnisse kritifirt, in welchen also ber Grundgebanke bes beutschen Universitätswefens bie ausbrudlichste Berkorperung gewinnt. Diese Ergänzung ber zusammenbängenden Lehrvorträge hat fich nach allen Richtungen bewährt. Ursprünglich auf Theologen und Philologen beschränkt, find jest auch für Jurisprudenz, Geschichte, Mathematit, Naturwiffenschaften Seminarien errichtet. Die meisten berfelben geben ihren fleifigsten Mitgliedern halbjährliche Prämien ober Stipendien von etwa zwanzig Thalern, ein Betrag, ber offenbar nur als Chrengeschent, nicht aber als Erleichterung ber Gubfiftens betrachtet werden tann. Welch eine Forderung gründlicher Wiffen= schaftlichkeit würde sich nun ergeben, wenn biese Stipendien erhöht, vervielfacht, wenn sie insbesondere zur Unterstützung bei längerem Studium nach bestandenem Doctoreramen ertheilt werden könnten. Noch in anderer Richtung könnte englisches Borbild für unser akabemisches Wesen ergiebig werben. Schon vor einigen Jahren bat Döllinger in einer trefflichen Erörterung über bie beutschen Universitäten die Frage aufgeworfen, ob nicht auch bei uns eine Wieder= belebung ber alten bursas möglich und rathfam ware, Einrichtungen für bas äußere Leben ber Studirenden, wie fie in ben englischen Colleges vor Augen liegen, Benfionen unter ber Leitung eines atabemischen Beamten, wie König Max II. von Baiern eine solche in München im größten Style und nach vortrefflichen Anschauungen gegründet hat. Wer etwa geneigt wäre, einen solchen Vorschlag als unzeitgemäß ober gewohnheitswidrig turz von der Sand zu weisen, ber sehe erst mit eigenen Augen, wie unendlich Bieles in ber äußeren Lebensstellung unserer Studirenden schädlich für Gesundheit und Rörpertraft und damit für Arbeitsfähigteit und Geistesfrische ift. und bilbe bann sein Urtheil, welche Wohlthaten verftändige auf diesen Punkt gerichtete Magregeln mit sich führen würden. Es verfieht sich, daß unter allen Umständen dabei das fundamentale Princip der akademischen Freiheit an oberster Stelle maßgebend sein müßte. Niemand dürste zum Eintritt gezwungen, niemand vom Austritte abgehalten werden. Eine gewisse Hausordnung wäre wie bei jedem Busammenleben mehrer Menschen unvermeidlich; jedoch dürste sie hier nicht über die nöthigsten Punkte hinansgehn und vor Allem die volle Selbstbestimmung über Arbeitsstoff, Arbeitszeit und Arbeitszweise in keiner Weise beschränken. Die deutsche Universität will allerdings mit der Erklärung der Lehr= und Lernsreiheit ihren Schülern nicht die Vollmacht zu Trägheit und Unsseiß ausstellen, aber indem sie dieselben zu unausgesetzer Thätigkeit anspornt, über= läßt sie deren Richtung im Sinzelnen dem eigensten persönlichen Entschlusse Studirenden selbst.

Wenn es in solcher ober anderer Weise gelänge — benn ber Mittel und Wege gibt es hier wie bei jedem guten Zwede eine Menge — wenigstens einen ansehnlichen Theil unserer Commilitonen etwa zehn Semester auf der Universität festzuhalten: der Gewinn würde höchst bedeutend sein. Auf's Neue ware die jest vielfach bebrohte wissenschaftliche Bertiefung des Studiums gesichert, die wir als das charakteristische Ziel unseres ganzen Lehrspstems anerkannten. Es würde die Erwägung möglich werden, auf welche Art den Genoffen ber praktischen Facultäten ber wirksamste Impuls zur Anlehnung ihres Fachstudiums an allgemeine philosophische Bilbung zu geben ware. Dann endlich wurde man sich in der Lage befinden, dem so= genannten Sange zum Brobstudium mit positiven Mitteln entgegenzu= treten. Bis dahin aber ift, wie sehr man die Thatsache anerkennen und bedauern muß, jede besfallfige Anklage gegen die studirende Rugend als eine ungerechte oder doch unbillige zu bezeichnen. ich setze hinzu, ich würde es nicht wagen, ein solches Wort mit solcher Bestimmtheit auszusprechen, wenn ich nicht aus vieljähriger Erfahrung wüßte, daß es gerade von unseren Commilitonen am Wenigsten misteutet werben wird. Denn nicht in ihrem Willen liegt die Ur= sache des Mangels; jetzt wie früher bethätigt ihre große Mehrheit Tag für Tag die Ueberzeugung, daß auch unter Entbehrung und Opfern die achte und schwere Wiffenschaft ihre Aufgabe und ihr Lebensziel ift. Es ift die Pflicht und bas Interesse ber Nation,

ihre Söhne in ben Stand zu setzen, burch strengen Dienst ber Wissenschaft sich zum Dienste bes Baterlandes geschickt zu machen.

Wir Alle wissen, daß die augenblickliche Zeitlage 1) bem Staate es taum verstattet, seine Ausgaben für andere Awede als den der un= mittelbaren Landesvertheidigung erheblich zu steigern. Aber doch ist es auch eine Frage eben biefer Bertheidigung, die Frage, ob die Bilbungsstätten unferer Staatsmänner, Beamten und Lehrer auf ber frühern Höhe bleiben, ober zu oberflächlichen Dreffiranstalten hand= werksmäßiger Routine herabsinken sollen. Auch wiffen wir, baß in unserm preußischen Staate, ber vor einem halben Jahrhundert den Beginn seiner Wiedererhebung und die Bollendung seiner Siege jedes Mal durch die Begründung einer Universität signalisirt hat, für jeden bestimmt nachgewiesenen Mangel im Unterrichtswesen gesorgt wird, so weit die Mittel irgend reichen. Wo diese ihre Schranken haben, wird die freie Thätigkeit der Einzelnen, der Gemeinden, der Brovingen Anlag zu schöpferischer Thätigkeit finden: unfere Bevölkerung, die jett zum Drange nach politischer Freiheit bas Bewuftsein nationalen Selbstgefühls hinzugewonnen hat, ist sich, hoffen wir, barüber klar, daß nur gemeinnütziges Handeln bas feste Fundament für Freiheit und Unabhängigkeit gründen kann.

<sup>1) 1868.</sup> Sett hat fich bies geanbert, und um fo bringenber erscheint bie Pflicht, für bie angegebenen Beburfniffe ju forgen.

#### Ueber

## die Emancipation der Franen.

### Vortrag,

gehalten zu Bonn am 12. Februar 1870.

Die Emancipation der Frauen ist in neuerer Zeit in Amerika, England und Deutschland wieder der Gegenstand lebhafter Vershandlungen geworden. Man pslegt unter jener Bezeichnung eine Reihe mannichsaltiger Forderungen zusammenzusassen: Zulassung der Frauen zu freiem Gewerbebetrieb, zu öffentlichen Aemtern, zum Wahlrechte und zur Bolksvertretung, Selbstständigkeit der Ehefrau in der Berwaltung ihres Vermögens, Gleichstellung der väterlichen und der mütterlichen Gewalt, unbedingte Freiheit der Ehescheidung. Mit Einem Worte, die Frau soll von dem Gesetze und der dürgerlichen Gesellschaft nicht anders angesehen und behandelt werden, als der Mann. Die demokratische Entwicklung des Zeitzeistes sordert auf allen Gebieten gleiches Recht für Alle: warum auch nicht gleiches Recht für die Frauen? Sie fordert Freiheit sir Alle: wie sollte sie nicht gegen die Fortdauer des Bibelworts "er soll dein Herr sein" Widerspruch erheben?

Diese Bewegung entspringt, wie die demokratische Tendenz überhaupt, aus dem richtigen und edlen Grundgedanken, daß jedes vernünstige Wesen gleichen Anspruch auf Rechtsfähigkeit und Rechtsschung habe, und daß dieser Anspruch nicht durch materielle Gewalt und Körperstärke beeinträchtigt werden dürse. Nun ist es unzweiselschaft, daß die Frauen vernünstige Wesen sind, so gut wie die Männer: die Folgerung scheint auf der Hand zu liegen, es sei demnach ein Mißbrauch der Körperstärke, wenn die Männer den Frauen irgend ein denselben erreichbares Recht verweigern. Die wesentliche Frage ist also diese: Entbehren heute die Frauen die Befugnisse, welche sie durch eine ungehinderte Entwicklung ihrer Rechtsstähigkeit. erlangen könnten? Wenn es sich so verhielte, so würde der Umstand, daß

bie bisherigen Einrichtungen so alt wie die Welt sind, ohne Bebeutung sein, denn eine Rechtsverletzung gewinnt durch lange Dauer an sich keinen Anspruch auf Fortbestand. Wir wissen, daß alle menschlichen Einrichtungen mit der Gewalt begonnen haben: wir wissen aber auch, daß mit dem Fortschritte der Bildung die Gewalt immer mehr durch Recht und Freiheit verdrängt wird. Es hat eine Zeit gegeben, in der es selbstverständlich schien, den Kriegsgefangenen zum Sclaven zu machen, nach dem Grundsatze, daß so weit wie die Macht, so weit auch die Besugniß des Siegers reiche. Heute fordert Jedermann, daß sede Macht das menschliche Recht des Anderen respective: wenn also das disherige System den Frauen Unrecht thäte, so würde es eben so sieher wie einst die Sclaverei aus der Entwicklung der Wenschheit verschwinden.

Daf bies so geschehen werbe, ist benn ganz und gar bie Anficht des Mannes, der in unseren Tagen als talentvoller Borkampfer für die Befreiung des weiblichen Geschlechtes aufgetreten ift, bes berühmten englischen Philosophen John Stuart Mill. Sein Buch: Die Sprigkeit ber Frauen, faßt ben Gegenstand ungleich burchgreifender in seiner Wurzel, als eine andere, neuerlich viel er= wähnte Besprechung des Themas: Fanny Lewald's Frauenbriefe in der Rölnischen Zeitung. Die Alles entscheibende Hauptsache für bie Stellung bes Beibes ift bie Auffaffung ber Che, als bes regel= mäßigen, von ber Natur felbst eingesetzten Berufes ber Frau, von beffen Geftaltung bie Lebensverhältnisse des Weibes auch in jeder anderen Beziehung abhängen. Es hat also guten Grund, baß Stuart Mill bie Erörterung bes Cherechts mit großem Nachdruck in ben Mittelpunkt feiner Betrachtungen rudt. Er fieht nun in ber heutigen Lage ber Frau eine Knechtschaft, eine Leibeigenschaft im ichwersten Sinne bes Wortes. Sie ift, fagt er, von bem hochzeits= tage bis zu ihrer Todesstunde an den einmal gewählten Mann ge= feffelt, mit Leib und Seele, mit Sab und Gut; er berricht über ihr Dasein in allen Studen; er regiert ihren Willen in jeber seiner Neußerungen; er schaltet über ihre Arbeitstraft und über ihr Ber= mogen; mag er sich im Berlaufe ber Tage haffenswerth, graufam, verächtlich zeigen, es gibt für fie kein Entrinnen; wohin fie fich wenden mag, so erreicht er fie mit ber vereinigten Macht bes Staates

und der Kirche, um sie in sein Joch zurückzunöthigen. Stuart Will ist erfüllt von der Ueberzeugung, daß eine solche Tyrannei nur durch die dumpfe Macht der Gewohnheit heute noch sortdauert, daß das 20. Jahrhundert auf die Bernichtung derselben mit gleicher Stimmung zurücksehen wird, wie wir heute auf die Abschaffung des Negershandels. Er fordert also höchst entschieden die Berwandlung der She in einen Societätsvertrag, der wie jeder andere Bertrag dieser Art jedem Theilnehmer gleiche Berechtigung und volle Freiheit der Kündigung gebe.

Die Schärfe, mit ber fein Berdammungsurtheil ben jetigen Ruftand verwirft, wird, bente ich, nicht besonders geeignet sein, uns für die Richtigkeit besselben im voraus einzunehmen. Stuart Mill in der That die Welt, in der wir leben? Aft das tägliche Dasein unser Aller hier das Leben des Sclavenhalters, bort bas ber Sclavin? Ift unter ber Herrschaft unseres Rechtsspftems in unseren besseren Sälften die Neigung und die Rraft, zu wollen. und soar ihren Willen durchzuseten, so vollständig erstidt? Wachsen unsere Söhne in ber Vorstellung auf, daß ihre Mütter entwürdigte Hörige seien? Ist bei unseren jungen Männern im Augenblick ber Berlobung der Gedanke vorwiegend, eine für häusliche Geschäfte brauchbare Magd zu erwerben? Man braucht solche Fragen nur zu stellen, um sich mit Lachen ober mit Berdruß von ihnen hinweg au wenden. Ober wollte nun Jemand fagen, die herrschenden Männer seien allerdings in der Praxis nicht gar so schlimme Despoten, immer aber bleibe das Rechtsverhältniß ein despotisches, und sei deshalb im Namen der Freiheit und der Moral zu beseitigen? Es würde dabei por Allem auffallen, daß mährend sonst eine sichere Wechsel= wirkung zwischen Recht und Braxis, zwischen Gesets und Sitte Statt findet, mahrend immer bas Gefet aus ber Sitte herauswächst, und Die Sitte burch bas Gesetz geregelt wird, hier im geraden Gegen= theil unter ber hundertjährigen Herrschaft eines harten Gesetzes die Sitte immer milber und freier geworden ware. Nach Stuart Mill's Brincipien ift das englische Cherecht viel schlechter, weil ungünstiger gegen die Frau, als das preufische und frangosische: wie komint es. baß die Brazis des englischen Haushalts durchgängig besser für das Wohlbefinden der Frau als die unfrige forgt, daß die englische Er=

ziehung ber Knaben viel planmäßiger als die unfrige die Bflicht der Achtung und Chrfurcht gegen das weibliche Geschlecht betont? Db die Bahl ber roben und schlechten Chemanner auf dem Continente geringer ist als in England, hat noch keine statistische Rählung ermittelt: bagegen ift in keinem Lande ber Welt die sociale Stellung bes Weibes eine so freie und zugleich so geehrte wie in Nordamerita, während bort seit Jahrhunderten tein anderes Gherecht als das englische herrscht, und erst in neuester Zeit in einigen Staaten der Union für einzelne Theile desselben eine Annäherung an unsere Rechtsnormen Statt gefunden bat. Solchen Erfahrungen gegenüber wird man, benke ich, gegen die philosophische Kritik eines großen Rechtssystems etwas mißtrauisch werden; man wird sich sagen, daß der Werth eines Gesetzes por Allem nach seinen Wirkungen zu bemessen ift, daß ein Cherecht, unter bessen Herrschaft die Frau auf die höchste Stufe des socialen Daseins tritt, unmöglich auf umatur= lichen und barbarischen Grundlagen beruhen kann. Und so verhält. es sich in der That. Der Mangel des englischen Sherechtes ist, daß es ein an sich richtiges Brincip zu formalistisch und äußerlich durch= führt, und dabei die Unvollkommenheit und Schlechtigkeit der Menschen zu wenig berücksichtigt: so können unter seiner Herrschaft im Ginzelnen arge Migbräuche vorkommen, die unter unseren Gesetzen nicht mehr möglich sind. Tropbem aber bewährt sich im Großen die Araft und ber Segen seines Grundgebankens, wonach es, ben Ansichten Stuart Mill's allerdings schnurgerade widersprechend, die Cheals volle, ganze und ewige Lebensgemeinschaft, und nicht als willkür= lich zu regelnden und zu lösenden Bertrag auffaßt. Ift es schwierig, ja, ich möchte fagen, ist es erst noch nöthig, die Frage zu ent= scheiben, welche ber beiben Ansichten dem Wesen der Che und ber Würde des Weibes am besten entspricht?

Die Gatten geben einer dem andern Hand und Herz, d. h. Leib und Seele zu eigen. Ein solches Berhältniß wäre schimpfliche Knechtschaft, wenn es nicht freie, tiefe, ewige Liebe wäre. Die Liebe aber, wenn sie rechte Liebe ist, fordert ganze Hingabe an den Geliebten, Hingabe des ganzen Wesens und des ganzen Lebens; nähme sie irgend ein Stuck des Daseins von der Hingabe aus, wäre ihr der Geliebte nicht lieber als Alles auf der Welt, so wäre die Hingabe.

fchmabliche Bequerfung bes eigenen Gelbft. Die 3wei wollen Eines fein burch bie Che und fie wollen Gines fein für immer, fankt ware ber Dann ebrlos und die Frau entehrt. Aus biefem Sockften und Gröften, ber Einheit ber Bersonen, folgt von selbst bas im Bergleiche biermit fast Unbebeutente und Geringfligige, bie Ginbeit aller angeren Berhaltniffe, ber Befigthumer, Gefchafte, Freundesbeziehungen. Im Innern bes Saufes, im Berhältniffe ber Gatten zu einander, geht burch bie Che, wie fattsam befannt, bie Willensfreiheit bes Einen und bes Anderen feineswegs zu Grunde: im Gegentheile, sie wird burch bie unaufhörliche Bezichung bes Einen auf ben Anderen entwidelt, geläutert, gefräftigt. Beibe wiffen, baf ihr Bille, ebe er nach aufen wirkend bervortritt, in jedem einzelnen Falle wieder gemeinsamer Beschluft sein muß. Rite jede Thatigfeit bes Einen ift die unerläftliche Bedingung, baf fie bas Dafein bes Anderen nicht störe, sondern ergange, baf fie bie wesentlichen Interessen bes Saufes nicht burchtreuze, sonbern bestretere. So ift auch bas Eigenthum Beiber Eines in bem Sinne geworben, daß Reiner damit ferner einen eigenfüchtigen Zwed verfolgen, vielmehr Jeber bas Bange bem Anderen und bem gemeinfamen Saufe zur Berfitgung stellen foll.

Dies ift bas normale Bild ber Che.

Allerdings ist nichts gewisser, als daß eine solche Aufgabe niemals in ganzer Bollsommenheit erfüllt wird, ja, daß mit der Schwere der Ansorderung auch die Gesahr des Irrens und Ler sehlens wächst. Richt jeder Mann, und allerdings auch nicht jede Frau, benimmt sich so, wie die ideale Aufgabe der Che es fordert. Aur zu häusig wird die Nähe und Enge des Zusammenlebens zur übelsten Behandlung des schwächeren oder gutmitthigeren Theiles misbraucht. Wie stellt sich hiernach die Aufgabe des Gesetzgebers? Soll er wegen des Borsommens dieser Misbräuche das cheliche Berhältniß überhaupt verbieten? Soll er ihm, was thatsächlich ungefähr dasselbe wäre, den wesenlichen Charafter einer allseitigen und unverbrücklichen Gemeinschaft nehmen? Oder soll er sitr die Risbräuche Heilung und Linderung auf dem Boden der echten Steiselstigung derselben die Abhülse erstreben?

Ich glaube nicht, daß die Beantwortung dieser Fragen im Ernste zweiselhaft sein kann. In jedem Falle wird man leicht erstennen, auf welchem Wege das Interesse gerade der Frau gefördert, auf welchem es am schwersten geschädigt wird.

Ms ersten Grundsatz ber Che bezeichneten wir die Regel: die Gatten wollen Gines sein für immer. Nach ber ibealen Consequenz biefes Sates ergibt fich baraus die Unauflöslichkeit ber Che, bas Berbot einer jeden Scheidung. Wie bekannt, spricht das katholische Rirchenrecht diese Folgerung vollständig und rückaltslos aus; das englische Recht erkennt in einzelnen Fällen die juriftische Möglich= teit ber Scheidung an, umgibt fie aber mit folden Schwierigkeiten, daß thatsächlich zulett die Scheidung doch so gut wie verboten bleibt. Gerade hier liegt mithin ein solcher Fall idealen Rechtes und praktischer Harte vor, wie ich sie vorher als eigenthumlichen Charafter ber englischen Gesetzgebung bezeichnete; beghalb stellt benn auch bas französische Recht als Regel die Unauflöslichkeit der Che fest, gestattet aber in bestimmten Ausnahmefällen die Scheidung. Gang anders aber ist der Standpunkt der modernen Emancipationslehre. Durch einzelne grelle Vorkommnisse bestimmt, kehrt sie das Berhältniß von Regel und Ausnahme um. Sie ist mit gutem Grunde entruftet über die Graufamteit einzelner Männer und die Wehr= losialeit ihrer unglücklichen Frauen. Sie erkennt qualeich. bak während der Dauer der She ein wirksames Mittel der Abwehr nicht zu finden ift, daß bei der Intimität des ehelichen Lebens kein Gericht und keine Polizei den schwächeren Theil gegen den bofen Willen des stärkeren wirksam zu schützen vermag. So begehrt sie benn als einzig durchgreifende Hulfe die Freiheit der Scheidung, und wenn sie folgerichtig ist, die unbedingte Freiheit eines jeden Theiles, aus der unerträglich gewordenen Gesellschaft jederzeit zurückzutreten. Richt die Unauflöslichkeit ber Ghe, sondern die Scheidungsfreiheit macht sie zur Grundregel bes Instituts. Ich will nun ben Gegen= stand nicht vollständig discutiren; ich beschränke mich auf die Frage: ob bieses freie Spftem als eine Wohlthat gerade für die Frauen gelten tann? Bergift man, baf die Scheidungsfreiheit, die man bem Weibe einrumt, auch bem Manne gewährt werben muß? Daß die Scheidung also nicht immer die Errettung, sondern eben so häusig die Verstoßung der Frau sein wird? Und vor Allen, wenn das Ja am Traualtare gesetzlich nicht mehr einen Bund auf's Leben, sondern einen Vertrag auf Kündigung beträftigt, hat man kein Gestühl dafür, daß durch diese Neuerung das Weib tausendsach tieser erniedrigt wird als der Mann? Wird eine liebende und rechtschaftene Braut — und die unendliche Mehrzahl unserer Bräute ist ja beides — ihr Loos dadurch verbessert glauben, daß sie dann nicht mehr einen Herrn sür immer, sondern einen freien Compagnon auf beliebige Zeitfrist gewinnt?

Nicht ganz so schneidende, aber, wenn ich nicht irre, in der Hauptsache ähnliche Ergebnisse zeigen sich bei der Erwägung des ehelichen Güterrechtes.

Der Grundsat: die Chegatten wollen Gines sein in allen Stüden, führt, wie wir bemerkten, in feiner reinen Confequenz zu ber völligen Einheit auch ihres Bermögens. Es gibt zwischen ihnen tein Mein und Dein mehr: was sie haben, ift zum gemeinsamen Nuten Beiber bestimmt. Gin foldes Grundverhaltnik ist nun in ber Praxis verschiedener Gestaltung fähig. Es kann bas volle Eigenthum des beiderseitigen Bermögens verschmolzen und dann in Eine Sand, und zwar bisher bekanntlich in die Sand bes Mannes, gelegt werden: es ist dies das System des englischen Rechtes. Ober es können die Güter beiber Gatten zu Giner Maffe vereinigt werden, an welcher bann Beide zwar gemeinsames Gigenthum haben, die Verwaltung aber allein von dem Manne geführt wird. Endlich kann das Eigenthum beider Theile getrennt bleiben und die eheliche Gemeinschaft sich nur durch die Einheit der Berwaltung und Rut= nieffung bethätigen. Rach diesen Gesichtspunkten verfahren das preukische und das französische Recht; ja sie gehen noch weiter und verstatten der Frau, durch Chevertrag sich auch die selbstständige Verwaltung einzelner Vermögenstheile vorzubehalten. man diese Systeme, so entspricht offenbar die volle Verschmelzung bes Gigenthums bem idealen Begriffe ber Che am gründlichsten, gibt aber freilich einem nicht ibealen Manne die Gelbinteressen ber Frau ganz schonungslos Breis. Die continentalen Rechte beden bemnach mit größerer Borficht die Substanz bes Bermögens ber Frau gegen etwaige Ausschreitungen bes Mannes, halten aber dabei

immer noch burch die Gutergemeinschaft und burch die Ginheit ber Berwaltung und Nutzung den Grundsatz der vollen Lebensgemein= schaft aufrecht. Dagegen scheint ber bei ihnen mögliche Vorbebalt eines selbstständigen Bermögens unter gesonderter Berwaltung allerbings im formellen Widerspruche zu dem sittlichen Begriffe ber Che ju ftehen. Was foll man zu ber Gelbstachtung einer Braut fagen. welche zwar ihre Person, aber ja nicht ihre Thalerstücke bem Bräutigam anvertrauen will? Bor Allem aber, bente ich, foll man sich büten, den verschiedenen Formen des ehelichen Güterrechtes eine zu hohe Bebeutung für die personliche Stellung bes Weibes beizulegen. Der praktische Werth jener Gesetze erscheint überall nicht mabrend. sondern nach der Ehe, wenn der Tod eines Gatten das Bermogen besselben zum Gegenstande der Bererbung macht. So lange die Che dauert, wird bei einiger Magen gutem Bestande derfelben trop aller juristischer Absonderung die thatsächliche Gemeinsamkeit des Vermögens von felbst vorhanden sein. Ift die Che aber eine grundlich ungludliche, so wird alle pecuniare Selbstständigkeit bem schwächeren Theile wenig Nuten bringen; auch in England kommen bie Källe vor, wo die vermögenslose Frau den allein besitzenden Mann thrannisirt, und in Frankreich sieht man umgekehrt die reiche Frau ihr Eigenthum um des häuslichen Friedens willen dem un= berechtigten Manne seufzend überlassen. Unter allen Gesetzgebungen ber Welt wird in ber Che, so lange sie Che ift, bas pecuniare Moment dem persönlichen Verhältnisse völlig untergeordnet sein.

Indessen, wenn man nun auch nach diesen Erwägungen die Gemeinschaft des Vermögens und die Einheit seiner Verwaltung anerkennt, so bleibt immer die erheblichste, die eigentlich praktischennb brennende Frage zurück. Mit welchem Rechte legt bisher die Gesegebung aller Länder die Versigung über das gemeinsame Vermögen, ja, noch mehr, die Entscheidung über das persönliche Schicksall aller Familienglieder allein in die Hand des Mannes? Unter den Versechtern der Emancipation gibt es manche, welchemit uns in der Achtung vor dem ehelichen Bunde vollkommen einig sind. Aber sie meinen, da die She eine gegenseitige Hingade der Gatten sei, da nicht nur die Frau dem Manne, sondern auch der Mann der Frau gehöre, so führe gerade das innerste Princip der

Che selbst nicht auf die Herrschaft bes Mannes, sondern auf die Gleichberechtigung Beiber. Sie läugnen nicht und können nicht läugnen, daß factisch der Wille der Frau in kleinen und großen Angelegenheiten des Hauses eben so schwer wiegt und eben so wirtfam ist, wie jener bes Mannes. Aber freilich, wenn einmal Beide sich nicht verständigen, so legt das Recht die schliefliche Ent= scheidung in die männliche Hand, und hierin sehen sie die empörende Burüdsetzung bes weiblichen Geschlechtes. Dag nun irgendwo eine folche im Rothfalle entscheidende Instanz porhanden sein muß, ist gerade für das Familienleben unbestreitbar. Gerade hier ist es in den zahlreichsten und wichtigsten Fragen unmöglich, es etwa beim Alten zu lassen und abzumarten, bis die Verständigung über das Neue erfolgt sei. Die Bestimmung 3. B. des Wohnortes ist fast immer eine unaufschiebliche Frage, die Wahl der Schule für die beranwachsende Jugend darf nicht lange verzögert, die Regelung des täglichen Mittagessens kann nicht Wochen lang verschleppt werben. Die Entscheidung irgend einer dritten Behörde ju übertragen, ift nach der Natur des Familienlebens völlig unzulässig; es bleibt also nichts übrig, wenn jeder ber Gatten auf seinem Sinne beharrt, als einem von ihnen die schliefliche Festsetzung einzuräumen. Warum aber, fragt Stuart Mill, ift biefer Gine benn ein= für allemal ber Mann? Die größere Körperkraft ist bafür offenbar tein zutreffenber Grund; an Geist und Tact und Gesinnung ist bas weibliche Geschlecht dem männlichen pollig ebenbürtig: woher also diese unver= brückliche, permanente Unterordnung des Weibes? Warum nicht Theilung der Herrschaft nach den Gegenständen, oder Wechsel des Regiments nach Zeitabschnitten, ober Regulirung der Frage nach ben Individualitäten in jedem einzelnen Checontract?

Ich bitte um Verzeihung, wenn die Antwort auf diese Fragen trivial erscheinen sollte: diese Gesahr ist einmal nicht zu vermeiden, wenn man Dinge zu widerlegen hat, welche gegen die tägliche Ersahrung oder den gesunden Menschenverstand angehen.

Für das Leben des Hauses und der Familie gilt wie für jede menschliche Gemeinschaft das große Gesetz der Arbeitstheilung. Für die Shegatten aber ist die Theilung der Arbeit und damit im Wesenklichen auch ihre rechtliche Stellung ein = für allemal durch

vie Natur bestimmt, ohne daß der menschliche Wille, oder die perssönlichen Talente, oder der Fortschritt der Zeiten daran irgend etswas zu ändern vermöchten. Das einsache, unverrückbare, entscheidende Berhältniß ist das höchst bekannte, daß in der She die Männer Bäter, die Frauen aber Mütter werden. Damit ist Alles gesagt.

Für den Sauptabschnitt des menschlichen Lebens, in welchem die körperliche Kraft und die geistige Frische auf ihrer bochsten Stufe steht. in welchem ber Mann seine Bilbung vollendet, seinen Lebensberuf fest= stellt, seine schwersten Arbeiten und Kämpfe übernimmt, für das Alter etwa vom 20. bis jum 40. Jahre, hat die Natur die Frau einem einzigen großen Berufe gewidmet, in beffen Ausübung fie burch lange Zeitstrecken schutzbedürftig und unfähig zu sonstiger Anstrengung wird und durch die Ernährung und Pflege des gewonnenen Kindes ihr ganzes Dasein in Anspruch genommen sieht. In der Behandlung des Säuglings tann die berbere Hand des Mannes ihr gar nicht helfen; bei ber Erziehung des Knaben beginnt die erhebliche Einwirtung des Baters nicht leicht vor dem siebenten Jahre; die Heranbildung der Töchter bleibt zum größeren Theile bis zu deren Großjährigkeit fort und fort bie Aufgabe der Mutter. Um der Kinder willen gilt es dann, den Haushalt in seinem ganzen Umfange auf sichere Regelmäßigkeit und gebeihliche Ordnung zu gründen, ihn zu allen Stunden mit innerer Barme und erquicklicher Anmuth zu erfüllen, und ihn fo zu einem Borne körperlicher und sittlicher Gesundheit für das beranmachsende Geschlecht zu machen. Diese ganze aus tausend Kleinigkeiten zusam= mengesette, jeden Tag und jede Stunde fortbauernde Aufgabe liegt allein auf ber Frau, aus dem einfachen Grunde, weil der Mann nicht die Fähigkeit zu ihrer Lösung, ja, nicht einmal den Sinn für ihre Mittel besitt. Reiner Mutter, welche biefen Beruf versteht. wird das Bewuftsein von der Schwere und Höhe besselben mangeln. Reine wirkliche Mutter wird Neigung haben, benfelben mit einem anderen zu vertauschen, und keine wird sich dabei dem Frrthum bingeben, daß ihr berfelbe Zeit und Kraft im Ueberschusse lasse. Sie kann mit einzelnen kurzen Beschäftigungen, mit einigen Stunden mechanischer Arbeit die Thätigkeit des Mannes unterstützen, aber einen weiteren selbstständigen Lebensberuf auf sich nehmen, einen Beruf, ber wieder volles Interesse und die hingabe bes gangen

Menschen begehrte, das hieße ihre Gesundheit, ihren Haushalt, ihre Kinderzucht, es hieße die Bestimmung ihres Taseins zerstören. Ich weiß, das es Abweichungen auch von dieser Regel, daß es hohe und niedere Lebensverhältnisse gibt, wo Ausnahmen möglich oder unvermeiblich sind: aber auch hier ist zu sagen, je geringer die Abweichung, besto besser sür Frau und Mann und Kind; die Durchschnittseregel, welche das Maß sür die Sinrichtungen der Gesellschaft bilden muß, wird immer bleiben, daß die Mutter sür die Kinder und das Haus zu sorgen hat und sür nichts Anderes.

So ist es benn die Sache bes Mannes, die Bertretung bes Hauses nach außen zu übernehmen, ber jungen Mutter Schutz und Schirm au fein, der forgenden Sausfrau den Unterhalt für fie Alle au erwerben. Bon ihm erwartet man, daß er bas Saus, in bem fie walten foll, auf festen Grund und die rechte Stätte ftelle, bag er es im Rampfe bes Lebens mit ben Waffen bes Rechtes zu beden, und im Getümmel ber Welt für Nahrung und Achtung zu forgen wiffe. Die Ergebniffe feines Wirkens bilben die Voraussetzung und befihalb auch das Maß und die Richtschuur für den innern Verlauf bes Haushaltes. Was er thut, thut er vor Allem für die Frau, und wird beghalb keine größere Autorität als ihren Wunsch und ihre Meinung kennen. Aber bie Berantwortung, daß bas Richtige und Nöthige geschieht, liegt auf ihm, aus dem einfachen Grunde, weil die Frau sie wegen ihrer Mutterpflichten nicht übernehmen tann: und wer die Berantwortung trägt, muß auch in letter Inftang bie entscheidende Stimme haben. Aus biesem schlichten Grunde, ber aber unabanderlich ift wie die Bertheilung der Bater= und Mutter= forgen, ist der Mann und nicht die Frau das rechtliche Haupt des Hauses, eben so sicher, wie aus bemselben Grunde nicht ber Mann, sondern die Frau die belebende Seele des Sauses ift.

So hat es die Natur gewollt, und so wird es im Besentlichen bleiben, so lange die Mutter keinen größeren Schatz als das Kind in der Wiege kennt, und so lange dem Manne die Talente der Wartfrau und die Fähigkeiten der Anme versagt sind. Das Gebiet der Frau ist das scheinbar enge und einförmige des innern häus-lichen Lebens; die Domaine des Mannes ist die weite Welt da brausen, die Wissenschaft, die Rechtsordnung, der Staat. Aber wer

fieht es nicht täglich vor Augen, daß jener beschränkte Wirkungskreis ber Frau alle starten und reinen Gefühle ber Menschenbruft, daß er die tiefsten Genüsse, die schwersten Opfer und die wunderbarften Leistungen in sich schließt? In unscheinbarer unablässiger Arbeit reiht hier die Hausfrau That an That, beren sittlicher Gehalt alle Leiftungen des Mannes hinter sich zurückläßt, legt hier die Mutter ben Grund zu all bem glänzenden Wirken, mit welchem bereinst ber Sohn die Welt erfüllen und beherrschen wird. Stuart Mill gibt fich die unnöthige Mübe, zu beweisen, was Niemand bestreitet, daß das weibliche Geschlecht keiner Geisteskraft, welche die Psychologie aufführt, entbehre, und also bei richtiger Ausbildung eine ganze Reibe männlicher Arbeiten übernehmen könne. Wäre es nur eben so gewiß, daß, wenn auf solche Art die Frauen ihre bisherige Lebenssphäre verließen, die Männer die Fähigkeit befäßen, sie im Haushalt und der Rinderpflege zu ersetzen. Bor Allem aber scheint mir Stuart Mill zu überseben, daß es immer nicht bloß auf die Quantität, soudern in gleichem Make auf die Richtung des Talentes ankommt. In dieser Hinsicht aber wird sogar seine Autorität die Thatfache nicht aus der Welt ichaffen, daß dieselbe Schöpfertraft, welche dem Manne die Bflichten des Vaters und der Frau das Amt ber Mutter übertragen, auch die geistige Constitution eines jeden Geschlechtes dieser Ur= und Grundbestimmung angepaft hat. Neben bem Wirken und Dulben der Mutter hat keine andere große Arbeit Raum. Bei gleicher Qualität ber Geistesbegabung wurde also bie Frau, welche kaum erwachsen ihre Schulbildung abschließen muß, in ber empfindlichsten Weise und nach jeder Richtung hinter dem Manne gurudbleiben, beffen Thatigfeit bas Leben hindurch in jedem Berufe zu irgend einem Lernen Antrieb gibt.

So hat denn die Natur das geistige Interesse der Frau nach einer andern Seite gewandt, und ihr die methodische Durchbildung des Verstandes durch eine angeborene Feinheit und Schnelligkeit des Gesammtempfindens ersetzt, wie sie dei dem männlichen Geiste äußerst selten vorkommt. Der Mann gelangt zu einem festen Urtheil über eine Erscheinung erst nach der Discussion ihres Zusammenhanges mit allen andern Dingen: die Frau ergreift oder lehnt sie ab nach dem unmittelbaren Eindrucke derselben auf ihr eigenes Wesen. Den

Mann, auch den geistreichsten und genialsten, würde ein solches Berfahren ben ärgsten Frethumern aussetzen; die Frau bewährt babei, wenn sie anders gesund ist, einen ganz sichern Tact, ben sie sich burch langes logisches Erwägen bes einzelnen Falles vielleicht nur verdunkeln würde. Es ift die Gabe unvermittelter oder doch unbewußt vermittelter Anschauung, nach welcher schon vor Jahrtausenden unsere Borfahren in dem Weibe etwas Heiliges und Prophetisches erblickten: fie halten, fagte Tacitus, die Meinung der Frauen boch und legen Gewicht auf ihre Aussprüche; sie haben in einigen, ohne fie gerade für Göttinnen zu halten, gleichsam ein Weben göttlichen Beistes verehrt. Diese Art der Anschauung verhält sich zu den Beobachtungen des Verstandes wie das unbewufte Schaffen des Rünftlers zu den erschlossenen Resultaten der Wissenschaft; die böchsten Leistungen des menschlichen Geistes erscheinen da, wo der Genius beibe Fähigkeiten in gleicher Kraft verbindet; beibe sind denn auch feinem der beiden Geschlechter gang versagt, wohl aber in verschiedenem Make unter dieselben vertheilt. Der Mann, auf welchem der Kampf bes äußern Lebens für sich und die Seinen liegt, ift ber geborene Logiter und Dialettiter; die Frau, beren Beruf die innere Beseelung des Hauses ist, erkennt und wirkt durch den Tact ihres Gesammt= gefühls. Man bemerkt leicht, wie unschätzbar eine solche Richtung der geistigen Anlage vor Allem auf dem Gebiete der sittlichen Er= ziehung ist. Reine Kenntnif und Methode der pabagogischen Biffenschaft könnte bier die rasche und klare Empfindung der Mutter erseten. das unendlich ntiancirte Urtheil über die einzelnen Regungen des Rindes, die tiefe Auffassung der gesammten Persönlichkeit desselben. Ueberhaupt, wenn irgendwo der rechnende und schließende Gedanke feine Unzulänglichkeit erklären und der Kraft der unmittelbaren Intuition das Feld räumen muß, so ist es bei ber Erkenntnik und Behandlung einer menschlichen Individualität nach ihren Wesensterne. ihren Stärken und Schwächen, ihren Bedürfnissen und Antipathieen. Niemand, der Menschen erziehen und lenken will, barf biefer Gabe völlig entbehren; unter ben Mämnern erscheint sie als persönliche Anlage Einzelner neben anderen Talenten Anderer, bei ben Frauen ift fie mit feltenen Ausnahmen regelmäßiges Gemeingut. Dadurch stellt fich benn auch in Bezug auf die Macht gang von felbst bas

Sleichgewicht zwischen beiben Geschlechtern her. In einer guten She unterstützt der Mann durch sein logisches Urtheil den Berstand der Frau, und die Frau nach ihrem sicheren Empfinden ist recht eigent- lich das Gewissen des Mannes. Der Mann ist durch Discussion und Willen der Herr der äußern Welt und deshalb auch des Hauses; aber nach ihrer undewußten Menschenkentniß lenkt und bestimmt den gestrengen Herrscher doch immer die Frau, und Gott möge uns davor bewahren, daß dieser Einsluß an der rechten Stelle uns jenals ermangele.

Auf der andern Seite erhellt nicht minder deutlich, wie die angegebene Tendenz der weiblichen Natur die Theilnahme der Frau an ben Geschäften ber Männer sehr bestimmt begränzt, auch ba, wo die äußeren Verhältnisse des Hauses sie sonst möglich machen. also wo keine Kinder zu pflegen, oder wo sie bereits erwachsen sind. oder wo es sich um die Thätigkeit unverheiratheter Frauen handelt. Man kann die allgemeine Regel dahin aussprechen: je mehr ein Beruf neben bem unbewußten Schauen und Schaffen bas bewußte Logische Raisonnement in Anspruch nimmt, besto weniger ist er für weibliche Arbeit geeignet. Bu allen Zeiten finden wir Frauen auf ben verschiedenen Gebieten der ichonen Runft mit bestem Ergebniß thatia, weil hier die Sauptsache ber Leistung sofort mit dem unbewußten Acte bes genialen Schaffens gegeben ift. Wir seben fie ben Männern überlegen auf gewissen Felbern bes praktischen Lebens, mo es besonders auf feinsinnigen Tact oder auf die richtige Behandlung anderer Personen onkommt, fo g. B. beim Detailverkauf, ber Gartnerei. der Krankenpflege. Nach jenem Talente der Menschenkenntniß und Menschenlentung haben Frauen das höchste Amt dieser Erbe, das fürstliche. in manchen Fällen mit glänzendem Erfolge verwaltet, indem fie für bie ihnen ferner liegende geschäftliche und technische Seite besselben mit sicherem Blide die rechten Wertzeuge zu finden wuften. Andere haben sich nach ähnlicher Begabung auf bem Gebiete ber Medicin. ber Diplomatie, ber priesterlichen Seelsorge bewährt. Dagegen weiß bie Geschichte von weiblichen Philosophen, weiblichen Juristen, weib= lichen Politikern sehr wenig oder doch sehr wenig Rühmliches zu berichten, und während eine talentvolle Dichterin uns ein natürliches und anziehendes Bilb ift, schüttelt sich ein Jeder, wenn er von einem

weiblichen Abvocaten, Literaten und Zeitungsschreiber bort. Grund ift immer berfelbe: in ben eben genamten Thätigkeiten kommt Alles auf bewuste und methodische Dialektik an, und hier empfinden wir sofort den Widerspruch gegen die normale Constitution der Wir sehen den charafteristischen Reiz der Weiblichkeit zu Grunde gehen, und fassen zugleich zu der Tüchtigkeit der natur= widrigen Leistung nur in geringem Make Vertrauen. Es bunkt uns also nicht wahrscheinlich. daß wir bennächst weibliche Brofessoren und Regierungs = Bräsidenten erleben werden, und wenn es geschähe, erschiene es uns als ein äußerst zweifelhafter Gewinn. Nur bei dem seltensten persönlichen Genie wird hier die Frau mit der Arbeit des Mannes wetteifern können und auch dann bei jedem solchen Bersuche Gefahr laufen, den unbewuften Tact und das sichere Gefühl abzustumpfen, aus dem zugleich die Amnuth und Kraft ihres Geschlechtes entspringt. Gie wird tein ganger Mann und ift feine rechte Frau mehr; die Männin ist der Welt genau so viel werth wie ein weibischer Mann.

Nach allem biesem brauche ich kaum noch besonders zu sagen. was ich von dem Antrag auf politisches Stimm= und Wahlrecht der Frauen halte. Die Berheirathete ift Gines mit ihrem Manne, beide zusammen haben nach außen nur einen Willen, und dieser wird in politischen Dingen von dem Manne vertreten. Was die Wittme betrifft, so wie die Unverheirathete, wenn sie der väterlichen Gewalt entwachsen ist, so scheint mir die Frage durchaus von den allgemeinen Grundfäten bes geltenben Wahlspftems abzuhangen. Erblickt biefes in der Ernennung der Gesetzgeber, der Kreis= und Gemeindebeamten ein wichtiges politisches Amt, zu beffen Ausübung entsprechende politische Befähigung und Leistung erforderlich ist, so glaube ich nicht. daß die Bahl ber Damen, welche biefe Bedingungen erfüllen ober zu erfüllen wünschen, jemals groß sein wird, zumal wenn ein englischer Kritiker mit ber Behauptung Recht hatte, dag bisber noch keine Mutter jenen Anspruch zu erheben Luft gehabt, sondern alle weiblichen Agitatoren reifere Jungfrauen ober kinderlose Frauen gewesen seien. Erklärt man bagegen das politische Stimmrecht für ein durch die bloke Geburt erworbenes Menschenrecht, so ift die Forderung jener Damen, die ohne Zweisel geboren und als Menschen geboren

sind, consequenter Weise nicht abzulehnen: als der erste norddeutsche Reichstag uns mit dem suffrage universel beschenkte, habe ich mir schon damals, 1867, erlaubt, auf diese nothwendige Folgerung hinzuweisen. Auf dem Grunde dieses Systems läßt sich gar nichts gegen die Worte einer amerikanischen Freundin der Frau Lewald einwenden, es sei unerträglich, daß eine gebildete Dame eines wichtigen Rechtes beraubt sei, welches der dümmste Schusterbube und der roheste Reger besäße. Offen bleibt dabei nur die Frage, ob der Staat besser thue, den züchtigen Jungfrauen das Wahlrecht zu geben, oder es den dummen und rohen Mänern so weit wie mögslich zu beschränken.

Mit Einem Worte also, weber ein Gewinn für ben Staat noch für die Frauen wirde es mich bedünken, wenn das weibliche Geschlecht zur Ausübung politischer Rechte ober zur Bekleidung öffentlicher Aemter berufen würde. Dagegen wäre es völlig verkehrt. ihm auf dem Gebiete der privaten Arbeit, der ötonomischen und industriellen, der literarischen und künstlerischen Thätigkeit, irgend eine gesetliche Schranke zu ziehen, außer ber einen, in ber Natur ber Che bearundeten, daß die Chefrau nicht ohne Zustimmung des Mannes ein selbstständiges Gewerbe betreibe. Die Gesetzgebung des Nordbeutschen Bundes hat zum Glücke für unsere Nation den großen Grundsat voller Arbeitsfreiheit für Alle anerkannt und die Wohl= thaten dieses Systems bem weiblichen Geschlechte so aut wie ben Männern zugedacht. Wie gesagt, die Chefrau wird nur in einzelnen Ausnahmefällen thatfächlich in der Lage fein, davon Gebrauch ju machen; in der Regel hat sie für andere Dinge zu sorgen als Geld zu erwerben; heute und kinftig wird nach der Ratur der Dinge bas alte Wort bes Aristoteles gelten, bag ber Mann bas Bermögen erringen und bie Frau es bewahren soll. Desto wichtiger ist bas Brincip der vollen Gewerbefreiheit filt die Unverheiratheten, und hierauf mit lebhaften Nachdrud hingewiesen zu haben, scheint mir das einzige, aber auch äuferst dankenswerthe Verdienst der modernen Agitation. Je unverholener ich dies anerkenne, um so mehr wünsche ich, daß es durch genane Klarheit über Zweck und Mittel erfolgreich bleiben, daß es nicht durch Berquidung mit den windigen Partieen ber Emancipationslehre, burch Janoriren der natürlichen Verschieden=

beit beiber Geschlechter, burch Migachtung ber Che als bes regel= mäßigen weiblichen Berufes, geschäbigt und verkummert werbe. Zur Beit scheint mir die Hauptaufgabe weniger in der Richtung zu liegen, mo fie zuweilen mit bem geräuschvollsten Gifer gesucht wird, in ber Eröffnung neuer Arbeitsfelder und bisher unbefannter Erwerbsquellen für die Frauen: benn, wie wir eben saben, alle Gebiete productiver Arbeit sind durch die bentigen Gesetze den Frauen geöffnet und gum großen Theile auch in der Praxis bereits von ihnen in Angriff ge= nommen; die Einzelne braucht nur zu wollen, sich vorzubereiten, au beginnen. Wenn ich nicht gang irre, so kommen benn auch heute die Rlagen über die Unzulänglichkeit der Erwerbswege durchgängig nur von einer Seite; es handelt sich um die Töchter unserer böheren Stände, welche, an eine glänzende sociale Stellung gewöhnt, diese in fo bäufigen Fällen mit dem Tode des Baters plötzlich zusammen= brechen sehen, während sie oft genug auch zu dem geringfügigsten selbstständigen Erwerbe nicht vorgebildet sind. Hiermit ist aber sofort auch der eigentliche Grund des Uebels ausgesprochen; er liegt nicht in den Mangel fruchtbarer Gebiete der Frauenarbeit, sondern in weit verbreiteter Unvollkommenheit der weiblichen Erziehung gerade in ben höheren Schichten unferer Gefellschaft. Gine Revision ber bier geltenden Grundfate und Gewohnheiten scheint mir bei Weitem bie wichtigste Aufgabe berer zu fein, welchen die mahre Bebung und Befreiung bes weiblichen Geschlechtes am Bergen liegt.

An dieser Stelle ist, wie es sich versteht, eine erschöpfende Discussion des weiten Gegenstandes ummöglich: ich beschränke mich, auf einige für umseren Zusammenhang leitende Gesichtspuncte hinzuweisen. Der höhere Unterricht der weiblichen Jugend hat zunächst dieselbe Aufgabe, wie die Gymnasien und höheren Realschulen sürdung sammtlicher Geisteskräfte. Wie die Aufgabe, so sind im Wesentlichen die Mittel für beide Geschlechter dieselben. Wer richtig sprechen lernt, lernt dadurch auch correctes Denken; Entwicklung des Styls ist Schulung des Geistes, Erlernung fremder Sprachen ist Bereicherung desselben. Dies gilt sür Mädchen wie sür Knaden; es ist nirgend ein Grund abzusehen, in der Betonung dieser Hauptsache, im Ernste und der Gründlichteit des Sprach- und Stylunterrichtes

irgend einen Unterschied zwischen ben Geschlechtern zu machen. Es ist ein leeres und durchaus nicht unschädliches Vorurtheil, welches bie zweifellos besten und fruchtbarften Mittel zur Erreichung bieses Hauptzweckes, die beiben classischen Sprachen, aus dem weiblichen Unterrichte ausschlieft. Niemand wird Einwendung erheben, wenn die Schule Gelegenheit auch zur Aneignung lebender Joiome, bes Frangosischen, Englischen u. f. m., bietet; ber Besitz berselben ift höchst erfreulich für Leben und Lecture: nur follte Niemand für die Gesammtbildung, gleichviel ob des Knaben oder bes Mädchens, gleiche Frucht von ihnen, wie von dem Lateinischen und Griechischen er= warten, ober gar bem Mäbchen geringeres Geschick als bem Anaben auf diesem Felbe zutrauen. Die Verschiedenheit der Geschlechter macht sich für den Unterricht erft geltend, wo es auf die Auswahl und die Behandlung der neben den Sprachen zu itberliefernden Für den Knaben soll das Symnasium die Kenntniffe ankommt. Vorbereitung zu einem wiffenschaftlichen Fachstudium, für bas Mädchen zu dem allgemeinen weiblichen Berufe der Hausfrau und Mutter fein, und je ftrenger auf beiden Seiten dieser leitende Gesichtspunkt burchgeführt wird, besto besser für den Erfolg, denn in padagogischen Dingen ift nichts nöthiger, als Klarbeit und Einheit bes Zwedes, und nichts schädlicher, als bas Streben, zwei Fliegen mit Einer Mappe zu schlagen. Schon aus biefem Grunde halte ich bas ameri= fanische Experiment, Knaben und Mädchen in Giner Classe zu vereinigen, für gründlich verfehlt. Das Mädchen-Gymnasium soll bie Vorbildung der Hausfran liefern, nichts als dieses, dieses aber ernft= lich: und wer sich genau entwickelt, wie Bieles in biefen Kreis (ber Mutter, ber Hausfrau, ber Frau vom Hause) hineinfällt, und welche Gesinnung zu einer gebeihlichen Bearbeitung besselben gebort, wird balb inne werden, daß er damit die bisher landläufigen Anforde= rungen nicht herabsett, sondern steigert. Auch ist dies in der Theorie so ziemlich anerkannt; in der Praxis ist die häufigste Klippe, baß man aus der umfassenden Aufgabe ein einzelnes, untergeordnetes Moment einseitig in ben Borbergrund stellt, daß man sich nicht bie Ausbildung ber Frau, sondern der Dame zum Ziele sett, nicht auf bas Wefen, sondern auf den Schein, nicht auf bas gesammte Bedürfniß, sondern auf einen speciellen Schmud des Lebens arbeitet.

3d bitte, mich hier nicht dahin migzuverstehen, als wenn ich etwa die Ausbildung der körperlichen Anmuth, des Geschmades in der Rleidung, der sicheren Gewandtheit in Benehmen nicht für einen wefentlichen Theil der weiblichen Erziehung hielte: was ich im Auge habe, ist die Berkrüppelung bes geistigen und technischen Unterrichts, welche nicht mehr die Kräftigung der Seele und nicht die Förderung bes Hausstandes, sondern eine fertige und flache Bereitschaft zu jeder Conversation und Repräsentation als die höchste Aufgabe zu betrachten scheint. In den Handarbeiten trägt es nicht selten die gang nuplose Kunststiderei über das überall Nothwendige, über die Anfertigung bes Kleides davon. Man treibt Musik, weniger zu ebler und reiner Anregung ber Phantasie ober zu künftiger Belebung bes Familien= treises, als für die Ausbildung einer, wenn nicht für den Concert= faal, so doch für den Applaus des Salons binreichenden Birtuosität. Auf dem Gebiete der schönen Literatur ift es ziemlich fester Brauch, daß die Namen der Boeten, die Titel der Dichtungen und zu jeder ein wohl redigirtes Urtheil dem Gedächtniß eingeprägt werden, damit fich dereinst die erwachsene Dame bei keinem literarischen Gespräche ber auten Gesellschaft in Berlegenbeit befinden könne: burchaus nicht so sicher ist es anzunehmen, daß die junge Seele durch den unmittel= baren Genuß ber großen Meisterwerte erquidt und gehoben worben ist. Die Beseitigung ber alten Sprachen hat wohl auch keinen andern Grund. Welche Mutter heranwachsender Knaben hat es nicht schon beklagt, ihre Sohne nicht wenigstens auf ben ersten Stufen des Symnasiums leutend und beaufsichtigend begleiten zu können? Und welch ein fruchtbares Band awischen ben Geschwistern würde eine folche fortgesetzte Gemeinschaft bes wichtigsten Lernstoffes sein? Aber Die falsche Sitte ift unerbittlich. In ber Gesellschaft kommt man freilich nie in die Lage, lateinisch ober griechisch angeredet zu werden, oft genug aber, mit einem frangosischen ober englichen Tänger die angenehmsten Dinge zu verhandeln, oder im Cursaal inmitten eines vielsprachigen Publicums fich mit beneideter Sicherheit bewegen zu wollen. Es ware noch ein langes Capitel; jedoch ift es für unseren 3med ausreichend, durch biese Beispiele das Problem und den Fehl= griff anschaulich zu machen.

In die Schule absolvirt, was nach dem angegebenen Grundsatze

mit dem 15. ober 16. Lebensjahre der Fall sein wird, so gibt es für das jest zur Jungfrau entwickelte Madchen zunächst nur Gine Hochschule und nur Einen Brofessor an derselben, das Elternhaus und die Mutter. Gerade in diesen ersten Jahren die Mindigkeit und zugleich den letzten vor der vielleicht nabe bevorstehenden Heirath concentrirt sich ihr Bilbungsgang ganz und gar in bem Leben bes Hauses. Früher hat sie bie Wohlthaten besselben passiv genossen: jetzt soll fie, um ihrer Zukunft gerecht zu werden, unter bem Auge der Mutter burch thätiges Wirken an der Leitung des Hausstandes, ber Erziehung jungerer Geschwister, ber Erfüllung der gesellschaft= lichen Anforderungen Theil nehmen. Alles kommt darauf an, daß fie Stimmungen, Bedürfniffe und Mittel bes häuslichen Daseins zu vollster Aneignung sich vergegenwärtige, um hier unter dem Dache ber Eltern für die Bestellung des eigenen Heerdes tüchtig zu werden. Verkehrteres weiß ich also nicht zu benken, als die leider noch so häufige Gewohnheit, gerade in diesem Lebensabschnitte die Tochter aus dem Elternhause zu entfernen, ohne einen anderen Grund, als daß sie in irgend einer namhaften auswärtigen Benfion den letzten Schliff ber Bilbung, Die lette Bolitur ber Weltläufigfeit erlange. Sie hört noch diese ober jene Borlesung von höherer Eleganz, schließt eine ober die andere ewige Herzensfreundschaft, und lebt übrigens in einer Gemeinschaft, welche gerade mit haus und Familie nicht die mindeste Aehnlichkeit hat, sondern eine sonst unerhörte Berbindung von Salon. Rloster und Adademie darstellt. Fibr die allgemeine Vorbereitung ber künftigen Hansfrau bringt die Ginrichtung keinen Vortheil, sondern nur eine Störung. Von dem Beginn einer fach= mußigen Ausbildung für irgend einen speciellen Nahrungsberuf ift entfernt nicht die Rede. Glüdlicher Weise sind unsere jungen Damen von so trefflichem Seelen= und Herzensstoffe, daß sie felbst dieses Abenteuer ohne erheblichen Schaben zu bestehen pflegen.

Für die Mehrzahl, für die kunftigen Shefrauen, ist der Eursus des Unterrichtes hiermit beschlossen. Aber nicht Alle gehören zu dieser Mehrzahl, und Keine ist im Boraus sicher, zu ihr zu gehören. Sobleibt auch auf unserem Standpunkte die Forderung, für das nach erlangter Ausbildung im häuslichen Beruse eintretende Fachstudium dem weiblichen Geschlechte bereitere Hülfe, wirksamere Anstalten,

kräftigeren Antrieb zu geben, als es bisher geschehen. Leiblich außreichende Hulfsmittel und Gewohnheit bes Studiums finden fich bisher fast nur für einen Zweig, für die Borbereitung zum Lehrerberufe. Naturwissenschaftliche, medicinische, kaufmännische und Gewerbeschulen für Mädchen sind in hohem Grade wünschenswerth, follen aber, fo viel ich weiß, erst noch entstehen. Die immer mehr sich verbreitende Einrichtung ber öffentlichen Borträge ließe sich leicht und wirksam für entsprechende Lehrzwecke erweitern, wenn man nicht sechzia Minuten je einem Wiffensfragmente, sondern zwanzig Stunden einer zusammenhangenden Lehrentwicklung widmete, wie z. B. in dem Berliner Bictoria-Lyceum damit ein erfreulicher Anfang, allerdings immer erst ein Anfang gemacht worden ist. Ganz verkehrt aber ist wieder bie hier und da auftauchende Forderung, Mädchen und Frauen zu ben Lehrcursen ber Universitäten zuzulassen; soll ein Unterricht aut fein, fo muß er, wie gefagt, einen festbestimmten 3med verfolgen. ein bestimmt vorbereitetes Bublicum vorausseten. Wenn unsere Universitätscollegien für die Damen taugten, so wären sie unzwed= mäßig für die Studenten, und umgekehrt. Ich benke, daß die beutsche Nation Rraft und Gifer genug haben wird, um sowohl ihren Söhnen als ihren Töchtern bie einem Jeben gemäßen Bilbungsquellen in reichem Mage zu eröffnen: nur ift stets die Grundforderung zu wieder= holen, daß es auf beiden Seiten mit fester Blanmäßigkeit und in Anerkennung ber großen Naturgesetze geschehe. Gine Nation kann nicht wirksamer für ihr Gesammtgebeihen sorgen, als wenn sie bie rechte Entwicklung des weiblichen Geschlechtes befordert; fie kann nicht schlimmer ben Grund ihres Daseins vergiften, als wenn sie die Frauen ihrem hohen natürlichen Berufe entfremdet. Wer von ber Rufunft Früchte begehrt, muß die Blüthen ber Gegenwart pflegen: bie besten Blüthen aber eines Bolles sind seine Frauen.

. •

·

.. !....

## Die Lehren

bes beutigen

Socialismus und Communismus.

## Bwei Vorträge,

gehalten in Barmen, am 9. und 16. Märg 1872.

Benn ich, ein akademischer Gelehrter, es unternehme, über eine ber wichtigsten Fragen ber industriellen Welt an diesem Orte und in diesem Rreise, der eine Menge der erfahrenften Braktiker unserer Industrie vereinigt, lehrend aufzutreten, so konnte bies leicht als eine völlig unberechtigte Anmagung erscheinen. Ich beeile mich baher, die Grenzen meiner Aufgabe in bestimmter Fassung zu bezeichnen. Die Berhandlung bessen, was man die sociale Frage zu nennen pflegt, hat gegenwärtig einen Umfang gewonnen, ber fich mit allen Gebieten des Lebens und der Wissenschaft berührt. Die Forderung der modernen Socialisten beziehen sich in erfter Linie auf eine Umgestaltung bes industriellen Lebens. Zugleich aber suchen sie ihre Berechtigung nach= zuweisen durch eine neue Auffassung der Grundlagen alles menschlichen Daseins, bes Rechtes und bes Staates, ber Geschichte und ber Philosophie. Das schliekliche Urtheil über die Ausführbarkeit ihrer Ansprüche kann nur auf bem Standpunkte bes praktischen Geschäftsmannes, bie Auseinandersetzung aber mit ihren Grundsätzen nur auf dem Boden ber Wiffenschaft gelingen. So ist zu einer umfassenden Erledigung bes Broblems allerdings das Zusammenwirken von Theorie und Praxis erforderlich, und eine gedeihliche Reform wird erst bann aussichts= voll werden, wenn die Wiffenschaft das Maß der Berechtiqung und die industrielle Brazis die Möglichkeit der Durchführung Betreffs der socialen Forderungen festgestellt haben.

In Deutschland ist die sociale Bewegung von jüngerem Datum als in unseren Nachbarländern, aus den beiden Gründen, daß so-wohl die Entwickelung der Industrie, welche den Anstoß zur Entstehung des Socialismus, als auch die liberale Staatsordnung, welche ihm die Möglichkeit des Heranwachsens giebt, bei uns jünger ist.

Der Anfang ber modernen Bestrebungen zeigt sich bei uns erft in ben vierziger Jahren dieses Jahrhunderts, wesentlich burch bie Franzosen St. Simon und noch mehr Louis Blanc angeregt, von welchem letteren die bis beute verbreiteten Stichworte: Bourgeoisie (gleich Inbegriff ber Capitalisten), Bolt (gleich Inbegriff ber Lohn= arbeiter). Organisation der Arbeit (gleich Einrichtung von Arbeiter= fabriken auf Staatskosten), übernommen wurden. Die bedeutenosten geistigen Fähigkeiten, welche bamals auf diesem Gebiete bervortraten, waren Friedrich Engels, in einer gründlichen, febr einseitigen, aber auch beute noch lehrreichen Darstellung der englischen Fabritzustände, und Karl Marx, vornehmlich in einer scharfen Kritik gegen den französischen Journalisten Broudbon, dem er freilich nicht wie die französischen Conservativen wegen feines Socialismus, fondern umgekehrt wegen seiner wissenschaftlichen Halbheit und praktischen Unentschlossen= beit gurnte. In beiden Buchern findet man bereits alle Reime gu ber heute so gewaltig herangewachsenen Agitation. Es tam bann bie Revolution von 1848, und auch in Deutschland verschmolz sich mit der republikanischen Partei ein starker Busat socialistischer Elemente, wurde aber damit auch in die schließliche Niederlage der Republikaner verwidelt und für eine geraume Zeit in Deutschland mundtodt ge-Auf literarischem Gebiete hatte die Bewegung nur eine bebeutendere Erscheinung hervorgerufen, ein Buch von Karl Marlo, einem Raffeler Brofessor Winkelblech, welches jedoch durch eine Reihe absonderlicher Sigenthumlichkeiten jede weitere Wirkung verfehlte und auch burch die nachträgliche Empfehlung bes Wiener Er= Brofeffors und Er = Ministers Schäffle schwerlich eine solche erzielen wird. Es blieb 1850 bei ber völligen Zurudbrängung bes Socialismus. Die Führer mußten in das Ausland flüchten, die Maffen versanken wieder in die hergebrachte Rube. Gegen Ende der fünfziger Jahre schien auch bei uns bas Freihandelssystem zu unbedingter Anerkennung ge= langt, mit feinem Grundfate unbedingter Freiheit des Gigenthums und der Berträge, der Arbeit und des Berkehrs, als ausreichende Bürgschaft für den wachsenden Wohlstand Aller, für vermehrte Sütererzeugung und für naturgemäße Güterpertheilung, stets unter ber Bedingung, daß tein fremder Zwang, keine bindende Vorschrift bes Staates in das ökonomische Treiben ber Ginzelnen störend ein=



greise. Man lasse, hieß es, ben Dingen ungehindert ihren Lauf; die ökonomische Bewegung ersolgt mit Regelmäßigkeit eines Systems von Naturkräften; man muß diese nur nicht meistern und hindern wollen, dann setzen sie sich stets nach unwandelbaren Gesetzen in heilsames Gleichgewicht. Als dann vollends auf dem Grunde diese Systems Schulze-Delinsch den Arbeitern darlegte, daß es nur auf sie selbst ankomme, durch Sparsamkeit, Fleiß und Zusammenhalten ihre Lage zu verbessern, als die von ihm empsohlenen Borschuße, Rohstosse und Ereditvereine in allen Theilen Deutschlands eine sehr bedeutende Wirksamkeit entfalteten, da schien vielen vertrauenden Gemüthern die sociale Frage sür immer gelöst, die sociale Sorge auf alle Zeiten aus der Welt geschafft. Freilich gab es noch Armuth und Hunger genug; aber man vertraute, daß die natürliche Entwickelung der Freiheit in sicherem Fortschritt die Dinge immer fort zum Besseren wenden würde.

Es ist Ihnen allen nun bekannt, daß gerade an eine Kritik bes Schulze'schen Vereinswesens durch Ferdinand Lassalle seit 1863 eine neue Erhebung bes Socialismus aufnüpfte und mit einem Schlage die deutsche Arbeiterwelt durch den Schlachtruf der Staatshülfe in umfassende Aufregung setzte. Deren Entwickelung ist es, die ich Ihnen im Einzelnen barzulegen wünsche, und zwar an erster Stelle bie wissenschaftliche Begründung ihrer Ansprüche durch ihre geistig bervorragenden Führer. Der bedeutenoste unter diesen ist aber teines= weges Lassalle - obwohl berselbe unter der deutschen Arbeiter= bewegung in der fichtbarften Rolle hervorgetreten ist: wir werden sehen, in welchem Grade es ihm an originaler Schöpfertraft gefehlt, wie sehr er sich mit ber populären Berbreitung fremder Gedanken begnügt hat. Bielmehr ift bei weitem ber umfassenoste und gewichtigste Geist unter dieser Gruppe der Mann, den ich vorher als früheren Gegner Proudhon's bezeichnete, ber schon 1859 die Grundzüge seines Suftems in kleineren Abhandlungen ber Deffentlichkeit vorgelegt, und seitdem in einem größeren, höchst lesenswerthen Buche: Das Capital (ein bider Band ist erschienen, zwei andere sollen folgen), die Anschauungen und Begehren seiner Bartei in ausführlicher Gründlichkeit entwidelt hat. Marx ift, wie Laffalle, durchaus tein Proletarier, fon= bern ber Cohn eines judifchen Bourgeois und wie jener ein eifriger

Schüler der Begel'schen Philosophie. Nachdem er vor zwanzig Jahren seinen Wohnort in London genommen, hat er mit einem un= ermüdlichen Fleife die Berhältniffe ber englischen Industrie, die Ent= stehung und das Heranwachsen ihrer einzelnen Zweige, die Lage ber verschiedenen Arbeiterclassen, die Wechselbeziehung zwischen Industrie und Ackerbau studirt. Er bat bann diese Forschungen weit zurück in die Bergangenheit ausgebehnt, die Umwälzung der dortigen Lebens= zustände durch die großen Entdeckungen des 15. und 16. Sahr= hunderts untersucht und so den Ursprung der heutigen Berhältnisse in großem historischem Zusammenhange aufzufassen vermocht. Dabei ift er einer der gründlichsten Renner der volkswirthschaftlichen Literatur in allen Ländern Europa's, so daß er sowohl von der theoretischen als von ber praktischen Seite mit einer gang feltenen Borbereitung feine Aufgabe ergriffen hat. Sein Styl ift nicht eben erfreulich; als guter Begelianer ftrebt er die ungeheueren Maffen feines Stoffes auf die Entwidelungs-Momente eines einzigen Grundbegriffs guructzuführen und wird dadurch in seinem Raisonnement oft unerträglich weitschweifig, oft in lästiger Weise schwerfällig. Bündig aber und geschlossen ift seine Erörterung im höchsten Grade; wer ihm die erften Gate zugiebt, wird unwiderstehlich zur Anerkennung ber letten Folgerungen genöthigt. Jedenfalls begreift man nach der Lecture des Buchs, daß der Verfaffer innerhalb feiner Bartei einen großen, leitenden Ginflug gewinnen mußte; er ift bekanntlich Mitglied des Generalraths der Internationale und nach sehr bestimmten Rachrichten zur Zeit die eigentliche Seele und der thatsächliche Führer des gefährlichen Bundes.

Er beginnt sein Buch mit einigen rein theoretischen Ausstührungen zur Klarstellung der Grundbegriffe, und auch ich muß für einige Minuten Ihre Aufmerksamkeit für diese scheinbar trockenen oder spitzssindigen Dinge erbitten. Denn, wie eben gesagt, nicht weniger als Alles hängt davon ab. Ich werde bei der Besprechung dersselben mich absichtlich ganz auf Marx' Standpunkt stellen und die wissenschapen, um dadurch auch die Widerlegung, wo eine solche nötchig wird, der Sache möglichst genau anzupassen. — Bei jeder Waare also kann man eine doppelte Art des Werthes unterscheiden, den

Ruten, den sie durch ihren Verbrauch für menschliche Bedürfniffe bringt, ihren Gebrauchswerth, und die Bedeutung, die sie im Austausch gegen andere Waaren hat, den Tauschwerth. Werthe nicht gleich sind, daß sie sich nach verschiedenem Mage bestimmen, ist einleuchtend auf den ersten Blid. Der Gebrauchswerth von 100 Bfund Brod für die menschliche Ernährung ift stets berfelbe, ihr Tauschwerth, ihr Breis bagegen steht bald höher, bald niedriger, je nach dem günstigen ober ungünstigen Ausfall ber Ernte, der Leichtigkeit ber Bufuhr, ber Berbefferung ber Mühlen ober Badereien. Als Gebrauchsgegenstand hat jede Waare ihren eigenthumlichen Charafter, je nach dem menschlichen Bedürfniß, dem sie dient. Der Tauschwerth zeigt eine ihnen allen gemeinsame Eigenschaft, die nur in verschiedener Quantität bei den einzelnen Waaren erscheint. Ms Gebrauchsgegenstand können weder 100 noch auch 1000 Beefsteaks ein Baar Stiefel ersetzen; bies hindert nicht, daß eine gewisse Anzahl Beefsteaks genau ben Tauschwerth eines Baars Stiefel hat. Damit bies möglich sei, muß es also eine Eigenschaft geben, welche allen Waaren aller Art, seien sie sonst noch so verschieden, anhaftet: Dinge, die gar nichts mit einander gemein haben, kann man ja nicht mit einander vergleichen; Jeber würde lachen, den man fragte, wie viele Beefsteats ben Werth eines guten Wites hatten. Marr fragt nun: Was ift diefer gemeinsame Bestandtheil aller Waaren, beffen Größe bei jeder einzelnen das Maß ihres Tauschwerths bildet? und seine Antwort, anknüpfend an die Theorie des großen englischen National = Dekonomen Ricardo, Lautet bahin: Es ist die zu ihrer Erzeugung nöthige menschliche Arbeit.

In der That ist so viel einleuchtend, daß, wo gar keine Arbeit stattgesunden hat, auch kein Tauschwerth existirt. Die unentbehrlichsten Gebrauchswerthe sür den Menschen sind Luft und Wasser; aber Tauschwerth haben unter gewöhnlichen Berhältnissen beide nicht, weil sie dem Menschen ohne eigene Arbeit zusommen. Damit die Arbeit Tauschwerth erzeuge, ist es ersorderlich, daß es überhaupt nützliche Arbeit sei, daß sie einem menschlichen Bedürsniß diene, daß sie den Naturstossen eine für menschliche Zwecke brauchdare Form gebe: wo Tauschwerth entstehen soll, muß also auch irgend ein Gebrauchswerth vorhanden sein. Nur, betont Marx, irgend ein Gebrauchswerth

Welche Art bes Nutens, das ist gleichgültig für das Maß des Tauschwerthes. Nicht die besondere Art und Richtung der einzelnen Arbeit wird im Tauschwerth geschätzt, sondern das aller Arbeit Gemeinsame, der Berbrauch menschlicher Arbeitskraft, oder, wie Warz es ausdrückt, die Berausgabung menschlicher Hre und Nervensund Muskelsubstanz. Diese erscheint bei jeder Art der Arbeit, sie ist das Maß ihres Tauschwerths, und sie selbst wird lediglich durch ihre Dauer, durch die Arbeitszeit gemessen. Die Thätigkeit des Schneiders ist eine ganz andere als die des Webers; wenn aber zur Entstehung eines Rockes eben so viele Arbeitsstunden nöthig waren, wie zur Herstellung von 10 Ellen Leinwand, so werden, beide Waaren gleichen Tauschwerth, gleichen Marktpreis haben.

Sie sehen wohl schon hier, auf welches Ziel diese Erörterung hinsteuert. Der Tauschwerth einer Waare ist das Erzeugniß allein der Arbeit. Der Beg ist damit geöffnet zu der Frage: Wem gehört also von Rechts wegen dieser Tauschwerth? Doch wohl keinem Anderen, als seinem Schöpfer, dem Arbeiter? Wie kommt der Fabrikant dazu, ihn einzusteden?

She wir barauf näher eingehen, wird es gut sein, ben ersten Grundsatz zu prüfen, daß nur die in einer Waare verkörperte Arbeit Quelle und Mag bes Tauschwerthes sei. Damit die Arbeit Werthe erzeuge, muß fie, hörten wir Marr erklären, irgendwie nützlich fein, irgend einem menschlichen Bedürfnisse bienen. Der Tauschwerth entstehe stets in dem Boden irgendeines Gebrauchswerthes, welcher Art aber dieser sei, das sei dem Tauschwerthe gleichgültig. Ich will bies Herrn Mary gern glauben, auf Seiten bes Bertaufers; biefer wird feine Breisforderung vor allem nach der Mühe und den Ausgaben einrichten, die ihm die Erzeugung feiner Baare gekostet bat. Damit aber follte auch auf Seiten bes Räufers die Sache abgemacht fein? Rein Mensch wird das annehmen. Ein Tausch kommt zu Stande, wenn beibe Parteien meinen, eben so viel einzunehmen, als sie unter anderer Form berausgeben. Der Berkäufer legt in feiner Baare ein Stud feiner Arbeitstraft, feiner Gehirn = und Mustel = und Nervensubstanz, mit Einem Worte, seiner Lebenstraft vor. Der Räufer fragt, ob ber Gebrauch ber Baare auch ihm burch Befriedigung eines Reizes, eines Bedurfnisse ein entsprechen-

bes Quantum Lebenstraft eintragen wird. Die Bedürfnisse find nun ebenso verschieden wie die Arten der Arbeit: aber wie diese laffen sie sich messen burch bas Quantum Lebenstraft, bem sie entsprechen, und sofort zeigt sich, daß ihr Grad und ihre Dringlichkeit wechseln nach ber augenblicklichen Lebenslage bes Menschen. Im Winter bedarf ich zur Erzeugung ber gleichen Körperwärme mehr Rohlen als im Sommer: ber Tauschwerth ber Roble steigt, auch wenn die Quanta ber Grubenarbeit ganz bieselben geblieben sind. Marx sagt ganz richtig, daß die Arbeit nur insoweit Werth erzeuge, als sie, "gesellschaft= lich nothwendige" Arbeit sei: wenn die Dampffpinnerei dreißig mal mehr Garn in berfelben Zeit liefert, als ber Handspinner, so mag fich ber Handspinner einen Monat lang mit saurem Meife plagen, sein Garn stellt immer nur ben Werth eines Arbeitstages bar. Eben so richtig aber fagt Laffalle: Wenn die menschliche Gesellschaft heute 3. B. eine Million Ellen Seibe bedarf, und die Unternehmer produciren beren fünf, so muß ber Werth ber Elle Seibenzeug minbestens auf ein Fünftel sinken, da das reale Bedürfniß aller Individuen nach Arbeit in Seibe nicht gewachsen, vier Fünftel also ber gelieferten Arbeit eine "gesellschaftlich nothwendige" nicht gewesen ift. fieht jedoch auf ben ersten Blid, daß in beiden Fällen das Wort "gesellschaftlich nothwendige Arbeit" in ganz verschiedenem Sinne gebraucht wirb. In ersten Falle bezeichnet es das Minimum ber Arbeit, welche zur Erzeugung einer festen Waarenmenge erforberlich ist, im zweiten das Maximum der Arbeit, welche den Gesammtbe= barf bes Marktes befriedigt. Im ersten Kalle andert sich ber Wagrenwerth durch Aenderung der erzeugenden Arbeitskraft, im zweiten bei gleichbleibender Arbeitstraft burch die Aenderung ihres Berhältnisses zum Bedürfniß. Der Tausch ist eben ein zweiseitiges Geschäft; ber Tausch= werth wird nicht durch Einen Factor, sondern durch zwei bestimmt, burch bas Quantum menschlicher Lebenstraft, bas zur Erzeugung ber Waare nothwendig ist, und durch das Quantum menschlicher Lebens= traft, das vom Gebrauche der Waare erhofft wird. Er wechselt je nach dem augenblicklichen Verhältniß beiber Factoren. Die Energie, die zur Herstellung der Waare schlechterdings erforderlich ist, bezeichnet seine unterfte, seine Minimalgrenze, die Energie, die sich in bem augenblidlichen Verlangen nach ber Waare ausspricht, feine oberfte

oder Maximalgrenze. Das stete Maß des Tauschwerthes ist demnach nicht allein die Zeitdauer der erzeugenden Arbeit, sondern das Bershältniß derselben zu dem Drange des dadurch zu stillenden Bedürfsnisses: oder, um es mit Einem Worte auszusprechen, die Zwecksmäßigkeit der Arbeit ist Duelle und Maß des Werthes.

Doch folgen wir unserm Autor weiter. Sehen wir, welche Folgerungen er aus seiner Arbeits = und Werthstheorie gewinnt.

Jebe auf ein menschliches Bedürfniß eingerichtete Arbeit, sagt Marr, setzt bem bearbeiteten Stoffe ihren eigenen Werth hinzu. Der Tauschwerth jeder Waare setzt sich zusammen aus dem Werthe ihres Rohstoffs, einem Werththeile des Arbeitsgeräths, und dazu dem Werthe der hervorbringenden Arbeit. In dem Leinengarn 3. B. stedt der Werth des Flachses, sowie ein Theil des Werthes ber Spindel, und bazu ber Werth ber Spinnerarbeit; in der Leinwand erscheint der Werth des Garnes, sowie ein Werththeil des Webstuhls, und dazu der Werth der Weberarbeit; im linnenen Rocke findet sich ber Werth der Leinwand so wie ein Werththeil von Nadel und Schere u. s. w., und bazu ber Werth ber Schneiberarbeit. Je mehr Arbeit erforderlich ist, eine jede dieser Waaren aus dem betreffenden Rohstoffe anzusertigen, desto höher stellt sich ihr Tauschwerth. Aller= bings gibt es verschiedenwerthige Arbeit, einfache und technisch = geubte Arbeit; für die Feststellung ber allgemeinen Gesetze tommt es uns hier nicht barauf an, ba sich jedes Quantum getibter Arbeit burch bas doppelte oder zehn = oder hundertfache Quantum einfacher Ar= beit ausdrücken, ober mit anderen Worten, da sich der Werth der geubten Arbeit stets auf ben ber einfachen reduciren läßt. alles ist zweifellos richtig, allerdings, wie wir jest wissen, unter der Voraussetzung gleich bleibenden Bedurfnisses, gleich bleibender Nach= frage. Indessen sehen wir für den Augenblid von allen hierdurch entstehenden Breisschwankungen ab; benken wir uns für einen gege= benen Zeitpunkt Angebot und Nachfrage, Arbeit und Bedürfniß im richtigen Berhältniß fixirt, fo werben wir Marx Recht geben, wenn er erklärt, ber Werth einer Waare sei genau gleich bem Werthe ihrer Productionsmittel, und dazu dem Werthe der fie erschaffenden Arbeit.

An biesem Buntte erhebt nun Marr bie für sein ganzes System

entscheidende Frage. Wer sich mit Waarenerzeugung und Waaren= verkauf befaßt, will aus dieser Thätigkeit einen Bortheil ziehen. Er . will es nicht blos in bem Sinne, daß er einen leichtgläubigen Runben bei dem Handel übervortheile und ihm mehr abnehme, als der wirkliche Tauschwerth der Waare beträgt, denn eine solche Prellerei würde nicht lange vorhalten und jedenfalls die Gesellschaft im Ganzen nicht bereichern. Sondern er wünscht, durch seine Fabrikation wirklichen Mehrwerth zu erzeugen. Wie aber foll bies zugehen, wenn ber Werth ber fertigen Waare, nach unserer vorherigen Beobachtung, nichts Anderes ist, als der Werth ihrer Arbeitsmittel und der sie erzeugenden Arbeit zusammengenommen? Beibe Werthe, sowohl ber Arbeitsmittel als der Arbeit, muß doch der Fabrikant seinem Conto zur Laft schreiben: wenn ber Erlöß ber Waare ihm nachher weiter nichts bringt, als die Summe jener Werthe, so geht Gleich gegen Gleich auf, und ein vermehrter Werth ift nicht geschaffen, ein reeller Gewinn nicht erzielt. Nichts besto weniger sehen wir tagtäglich unsere Industrie neue wachsende Werthe erzeugen und den vorhan= benen National-Reichthum unermeflich steigern. Woher, fragt Marx, kommt dieser Mehrwerth?

Er antwortet: ber neu entstandene Mehrwerth ist Schöpfung der Arbeit. Die Arbeit erzeugt größeren Tauschwerth, als sie selbst toftet. Die Thatsache selbst ift weltbekannt: nicht viele Menschen würden arbeiten, wenn dem nicht so ware. Aber was für den selbststän= bigen Arbeiter die Quelle immer neuer Werthe, immer neuer Lebens= traft wird, das verwandelt sich in Raub und Mord für den Arbeiter in fremdem Dienste. Und eben hier setzt Mark seine Anklage gegen bas Capital ein. Der Capitalist, sagte er, arbeitet nicht selbst, sondern beschäftigt den Lohnarbeiter. Er zahlt demselben als Lohn ben Tauschwerth ober ben Marktpreis seiner Arbeitstraft. Werth der Arbeitstraft bestimmt sich nach demselben Gesetze, wie der jeder anderen Waare, nach dem Aufwande von Zeit und Kraft zur Herstellung berselben. Man tann also den Tageswerth ber Arbeits= traft gleichsetzen dem Werthe der Lebensmittel, welche täglich zur Erhaltung des Arbeiters und seiner Familie nöthig sind. Und weiter, ber Marktpreis diefer Lebensmittel richtet sich wieder nach ber für ihre Erzeugung nöthigen Arbeitszeit. Nehmen wir nun an

daß unter gewissen Verhältnissen sechs Stunden durchschnittlicher Arbeit zur Lieferung jener Lebensmittel, und ebenfalls fechs Stunden zur Anfertigung eines Thalers Silbergeld erforderlich wären, fo würde sich ber normale Marktpreis ber Arbeitstraft für jeden Tag auf einen Thaler stellen: für diesen Tagelohn also verkauft der Arbeiter seine ganze Arbeitstraft für einen ganzen Tag bem Capitalisten, und empfängt damit alles, was er nach bem allgemeinen Gefetze bes Tauschwerths gerechter Weise forbern tann. Wie aber? welch ein besonderer Sandel ist dies? er verkauft seine Kraft für einen Thaler, b. h. für das Erzeugniß von sechs Stunden Durchschnittsarbeit, und er gibt um biefen Breis seine werthzeugende Arbeit für einen ganzen Tag von zwölf Stunden? In der That, so ist es. Der Taufch= werth der Arbeit ist geringer als ihr Gebrauchswerth; ihre Erzeugungskosten sind geringer als ihre Leistungen. In sechs Stunden nach unserer vorherigen Anna'me sett ber Spinner ber Baumwolle, indem er sie in Garn verwandelt, einen Werth von einem Thaler zu, genau so viel, wie ihm der Fabritant für die Anstrengung eines ganzen Tages zahlt. Er arbeitet bann aber noch fechs Stunden weiter, und beren Ertrag stedt ber Fabrikant ohne irgend eine Gegenleiftung in feine Tafche. Der Fabritant erzielt biefen Gewinn durch fremde Arbeit und zwar durch unbezahlte fremde Arbeit. Dies ift, nach Marx, die Ausbeutung des Arbeiters durch den Capita= liften. Es ist das Geheimnis der Selbstvermehrung des Capitals. Während sonst keine irdische Kraft aus Nichts etwas machen kann. verwandeln sich im Kreislaufe des Capitals 100 Thaler in 200. erschaffen biesen Zusatz scheinbar aus bem Nichts. Die Lösung bes Räthsels ift ebenso einfach wie abscheulich. Man kauft für 100 Thaler fremde Arbeitsfraft, welche die Sigenschaft hat, den Werth von 200 Thalern zu erschaffen. Man wiederholt diesen erfreulichen Brocek Tag für Tag, mit 10, mit 100, mit 1000 Arbeitern; man prefit aus benfelben immer größeren Ertrag heraus, fei es burch Berlängerung der Tagesarbeit, sei es durch Beschleunigung des Ar= beitsprocesses. Wir hatten vorher angenommen, daß der Tagelobn, ein Thaler, gleich sei bem Werth von sechs Stunden Arbeit, so baß bei awölfstündiger Tagesarbeit der Fabrikant den Ertrag der aweiten Tageshälfte ohne Entgeld gewinne. Bürde nun bei gleichbleibendem

Tagelobn die Tagesarbeit von zwölf auf achtzehn Stunden ausge= behnt, so leuchtet ein, daß sich für den Fabrikanten der unbezahlte Mehrwerth verdoppelte. Und dasselbe Berhältnig träte ein, wenn burch Berbesserung der Maschinen der Arbeiter in den Stand gesetzt würde, den Werth seines Tagelohns nicht erst in sechs, sondern schon in vier oder zwei Stunden unter zwölf zu erschaffen; für den Fabrikanten ergäbe sich wieder die Verdoppelung und Verdreifachung des unbezahlten Mehrwerthes. Berbindet man beide Proceduren, so daß man bei stets verbesserter Maschine die Arbeitszeit immer weiter ausbehnt, so wächst die Ausbeutung der Arbeiter, die Aneignung unbezahlter Arbeit in immer ärgerem Mage. Rein Bunder, wenn sich bei dem Capitalisten die Millionen anhäufen, während die Arbeiter immer elender, immer ausgemergelter werden. Die Concur= renz unter ben Capitalisten selbst treibt mit ber Unaufhaltsamteit einer Naturkraft diese Scheuflichkeiten immer weiter in die Bobe: wer feine Arbeiter täglich nur zehn Stunden arbeiten läßt, tann nicht bestehen neben dem Rivalen, der ihnen vierzehnstündige Arbeit auferlegt: wer ihnen den Lohn von einem auf zwei Thaler erhöhte, würde nicht so wohlfeil produciren können, wie sein hartherzigerer Nachbar. Das Elend ber ausgebeuteten Massen wächst bergehoch, ohne daß man, erklärt Marx ausdrücklich, dem einzelnen Fabrikanten daraus einen Borwurf machen könnte. Sobald die Grundbedin= gungen des ganzen Buftandes einmal gegeben find, entwideln fich bie Folgen mit widerstandsloser Schnelligkeit. Sobald die menschliche Arbeitstraft, welche den Waaren ihren Tauschwerth verleiht, selbst zur Waare wird, ist Alles gefagt. Dann folgt aus bem Begriffe bes Tauschwerthes und der Waare ganz von selbst die Ausbeutung und die Entwürdigung des Arbeiters. Nicht der persönliche Charakter des Capitalisten, sondern die capitalistische Productionsweise im Ganzen trägt baran die Schuld. Es hat Zeiten gegeben, wo alle Welt ihre Bedürfnisse selbst für den eigenen Gebrauch producirte, wo also auch alle Welt die erforderlichen Arbeitsmittel und die Arbeitsgeräthe bebesaß, und wo von Tauschwerth und Waare taum die Rede war. Mun aber geschah es seit bem 16. Jahrhundert — Marr weist es besonders für England nach -, daß die großen Grundbesiter, um ihr Land in Biehtrifft und Waldung zu verwandeln, ihre Bächter

und Tagelöhner zu Tausenden austrieben und damit diese Kleinen Leute ihrer bisherigen Arbeitsmittel beraubten. Um das nackte Leben zu fristen, kamen sie in großen Scharen und boten den städtischen Capitalisten ihre Lohnarbeit an.

Wer waren aber, fragt Marx, diese Capitalisten? wie waren sie zu ihrem Gelde gekommen? Es waren, antwortet er, wieder pornehmlich England betrachtend, die Kaufleute, die feit den Ent= bedungen Columbus' und Basco de Gama's sich in den oft- und westindischen Sandel geworfen, mit himmelschreiender Gewalt die Reger und Malayen zu Sclaven gemacht und beren Schweiß und Blut zu unermeglichem Gewinn sich angeeignet hatten. Bon Anfang an, bemerkte er, beruhte also die moderne Capitalmacht auf rechtloser Aneignung fremder Arbeit. Und nun entbedte man zu gleicher Zeit die Vortheile des Systems der Arbeitstheilung: wenn Jeder nur Eine Waarenart, nur Ginen Waarentheil anfertigte, fo erzielte man größere Virtuosität der Arbeit und dadurch reichere und größere Werthe. Dieses System beherrscht jett die ganze Welt; fast kein Mensch producirt mehr für das eigene Bedürfniß; jedes Gewerbe producirt nur noch Waare zum Austausch. Austatt bes Gebrauchs= werths ist der Tauschwerth zum Beherrscher der Broduction ge= Dieses System entwickelt nun überall eine gesteigerte Technik bes Betriebes und bamit ein immer wachsendes Bedurfniß vervollkommneter Arbeitsmittel. Geräthe und Maschinen. Nebe neue Maschine aber macht eine Anzahl früher selbstständiger Arbeiter brodlos und zwingt damit immer größere Menschenmassen, ihre Arbeitsfraft in den Dienst der Maschine, in den Dienst des Capitalisten zu verkaufen. Der Proces der Lohnarbeit, deffen mörderischen Verlauf wir beobachtet haben, nimmt so von Tag zu Tag größere Dimensionen an. Wie foll das nun anders merben? Das System ber Arbeitstheilung wird sich nicht mehr beseitigen laffen; die Welt will nicht wieder in den Zuftand patriarchalischer Armuth zurückgeschraubt werden. Es bleibt nur der Weg, zwar unter Anwendung der Arbeitstheilung fort zu produciren, aber alle Arbeitsmittel, Grund und Boden, Geräth und Rohftoffe ber Gesammtheit zu überweisen und in allen Gewerben stets

für Rechnung der Gesammtheit zu arbeiten, mit anderen Worten, das Privateigenthum aufzuheben.

Ich habe Ihnen diese Entwickelung in ihrem ganzen Zusammenhange wiederholt, um Ihnen die Bündigkeit, Geschlossenheit und Folgerichtigkeit derselben anschaulich zu machen. Gibt man den ersten Satz zu, so ist an kein Aushalten der Folgerungen zu denken. Aber wir haben schon vorher gesehen: der erste Satz ist falsch. Derselbe lautet dahin, daß die menschliche Arbeit sür sich allein die Duelle und das Maß des Werthes sei. In Wahrheit aber ist es die Arbeit im Verhältnisse zu den menschlichen Bedürsnissen, die sie befriedigt. Nicht die Zeitdauer, sagten wir, sondern die Zweckmäßigsteit der Arbeit ist also der Alles entschedende Punkt.

Wir seben leicht, wie wichtig diese Unterscheidung für die ganze Frage ift. Rach Marx entsteht Mehrwerth einzig und allein durch die Eigen= schaft der menschlichen Arbeit, mehr zu erzeugen als fie tostet, diese Gigenschaft, die für den selbstständigen Arbeiter Bereicherung und Segen ift, aber in der missbrauchenden Hand des Capitalisten zum Fluche ber Millionen Lohnarbeiter wird. Aber ist es benn mahr, bak in jedem Falle der Fabrikherr seinen Gewinn einzig und allein der Ausbeutung seiner Arbeiter, dem Ueberschusse des Arbeitsertrages itber ben Arbeitslohn verdankt? Ift es mahr, daß seine eigene Thätigkeit keine andere Rolle bei dem Processe spielt, als die des Aufsehers, welcher den Arbeiter zur richtigen Leistung der ver= sprochenen Arbeit anhält? Ich sollte benken, daß jeder Tag uns das Gegentheil lehrt. Bleiben wir bei dem Marr'schen Beispiele. Der bedungene Tagelohn ist gleich bem Werthe von fechs Arbeits= stunden, in welchen die zur Erhaltung des Arbeiters erforderlichen Lebensmittel producirt werden können: verkauft bafür hat ber Ar= beiter aber seine ganze Arbeitskraft für den ganzen Tag, also für zwölf Stunden; der Fabrikant zahlt ihm demnach täglich einen Thaler und streicht für die täglich erzeugte Waare zwei Thaler ein. Da geschieht es, daß eines Tages, unter völlig gleichen Berhältniffen, ber Fabrikant den Tagelohn plötlich verdoppelt. Nach Marx' Lehren hätte er damit auf jeden Gewinn verzichtet. Er hätte die einzige benkbare Quelle des sogenannten Mehrwerthes selbst verschlossen. In Wahrheit aber steht es fo, daß zwar gegenwärtig immer noch bieselben Berhältnisse vorliegen, daß aber fein Scharfblick eine bevorstehende Aenderung in der Zukunft entdedt bat. Er fieht deut= licher als die Anderen voraus, daß binnen zwei Monaten das Be= bürfniß eines großen Marktes in Folge irgend welcher auswärtiger Ereignisse die Nachfrage nach seinen Waaren ungeheuer steigern wird. Er fieht es tommen, daß bald genug feine Concurrenten biefelbe Wahrnehmung machen und Einer dem Andern die tüchtigen Arbeiter abjagen werde. Er sichert sich die seinigen durch die sofortige Berdoppelung des Arbeitslohnes und erntet dafür nach einiger Zeit ver= vierfachte Breise ber zu Markte gebrachten Waaren. Seine Arbeiter haben für zwölf Stunden Arbeit ben Tauschwerth, nicht mehr von sechs, sondern von zwölf Arbeitsstunden empfangen, und doch hat sich ber Capitalist in hohem Mage bereichert, nicht durch Ausbeutung der Arbeiter, sondern durch Ausbeutung der Conjunctur. Der Mehrwerth, der Gewinn des Capitalisten ift allerdings burch Arbeit geschaffen worden, aber nicht durch die Sandarbeit des Arbeit= nehmers, sondern durch die Ropfarbeit des Arbeitgebers. besser berechtigter und verdienter Gewinn ist nicht zu denken. Und wir alle wissen, wie unendlich häufig die Fälle dieser Art, wie sie eigentlich die überwiegenden und regelmäßigen sind, die Speculationen auf ben Wechsel der Conjunctur, die Gewinnste, die ganz unabhängig von dem Verhältnisse zwischen Capitalisten und Arbeiter. lediglich burch die Schwankungen bes Marktes, des Bedürs= nisses herbeigeführt werden.

Wir mussen aber noch weiter gehen. Gewiß, die menschliche Arbeit ist Quelle alles Werthes, alles Reichthums, in so fern kein Werth ohne menschliche Arbeit entstehen kann. Die Frage drängt sich auf: Wodurch verdient sich menschliche Arbeit Berthquelle? Ware selbst gibt die völlig zutreffende Antwort (Capital. I, 142). "Wir betrachten", sagt er, "den Arbeitsproceß in einer Form, worin er dem Menschen ausschließlich angehört. Sine Biene beschämt durch den Ban ihrer Zellen manchen menschlichen Baumeister. Was aber von vorn herein den schlechtesten Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, ist, daß er sein Werk im Kopfe gebaut hat, bevor er es in der Wirklichkeit baut. Am Ende des Arbeitsprocesses

tommt ein Resultat heraus, das beim Beginne besselben schon in ber Borstellung bes Arbeiters, also schon ideell vorhanden war. Er bewirkt nicht bloß eine Formänderung des Naturstoffes, sondern er verwirklicht in bemselben zugleich seinen Zwed, ben er weiß, ber bie Art und Weise seines Thuns als Gesetz bestimmt, bem er feinen Willen unterordnen muk." Daburch also wird menschliches Thun zur Arbeit, daß es einem menschlichen Zwecke dient, und zur öko= nomisch nütlichen Arbeit, daß dieser Zwed die Befriedigung mensch= licher Genüsse in sich schlieft. Bon einer andern Seite ber Betrach= tung führt uns auch Marr auf unseren erften Grundsatz gurud, bag die Zwedmäßigkeit der Arbeit Quelle und Mag des Werthes ift, und in unwiderleglicher Weise ergibt sich daraus sofort, daß nur ber Mensch der Arbeit in Wahrheit ihren Werth verleiht, der ihr den Charafter der Zweckmäßigkeit aufdrückt, der ihr die nützlichen Zwede sett und für die Verwirklichung berselben die angemessenen Mittel entdedt und wirken läßt.

Wenden wir nun dieses Ergebniß auf den Arbeitsproces einer großen Manufactur oder Fabrit au. Wer ift hier ber Schöpfer bes 3weckes? Wer verleiht damit den behandelten Stoffen die Eigenschaft von Werthen? Man braucht, scheint mir, die Frage nur zu stellen, um sie zu entscheiden. Es ift einzig und allein ber Fabritherr, und nicht feine Arbeiter, den wir in dieser Stellung finden. Er allein gibt der Fabrit, um Mary' Worte zu wieder= holen, ben 3med, "ben er weiß, ber die Art und Weite aller Thätigfeit als Gefet bestimmt, bem jeder Mitwirkende seinen Willen unterordnen muß". Er prüft die Conjunctur, er bestimmt danach Art und Umfang ber Production, er schafft die Maschinen und beren Berbesserung, die Handarbeiter und beren Auswahl. Bielleicht, daß er auch für einzelne Arbeiten geistiger Art Lohnarbeiter in seinem Dienste hat, Techniter und Ingenieure ober Sachverständige für commercielle Fragen. Vielleicht, daß er (wie die Actionäre einer Eisenbahn) ben ganzen Betrieb des einmal eingerichteten Geschäftes einem bewährten und besoldeten Beamten überträgt. Der wesentliche Bunkt bleibt unter allen Umftänden: ber Fabritherr, ber Capitalist ist der Schöpfer des Zweckes und damit der Schöpfer aller ent= stehenden Werthe. Seine Lohnarbeiter haben damit nichts zu thun.

Sie find Wertzeuge in feiner Sand, befeelte, menschliche Wertzeuge, barum aber für ben Arbeitsproces ber Fabrit nichts Anderes, als eine besondere Art von Arbeitsgeräth neben den Maschinen. Er kann ohne fie seinen Zweck nicht erreichen, so wenig wie ohne Roblen. Er foll es auch niemals vergeffen, daß Räder und Schrauben. zwar die Maschinen eben nur Maschinen zum Zwecke ber Fabrika= tion. feine Lobnarbeiter aber außerbem auch Menschen, vernünftige Menschen sind, die eine Zeit lang bem Fabritzwede bienen, daneben aber andere, allgemein menschliche, auch für ihn ehrwürdige Zwede haben. Aber für den Arbeitsproceg ber Fabrit find fie in keinem anderen Sinne werthbildend, als die Maschine, mit der sie qusammenwirken. Der Heizer, der die Rohlen unter den Dampftessek wirft, was weiß er von der Aufgabe und Leistung der Fabrit? Der Knabe, der die Abfälle der Baumwolle entfernt, was weiß er von dem Zusammenhange, von Zweck und Mittel der Broduction? Der geistige Lohnarbeiter, der Angenieur ober Betriebsbirector weiße freilich ben Zwed, aber macht ihn nicht und ändert ihn nicht, sondern empfängt ihn aus bem Geifte bes Herrn und bient ihm fo gut und so unbedingt wie der Handarbeiter. Ihrer aller Arbeitslohn gebt in den Werth der Waare mit ein, ebenso wie ein Theil der Rosten von Nabel und Schere in ben Rod, ben ber Schneiber verfertigt. Rein Mensch aber wird behaupten, bag Radel und Schere den Rock und seinen Werth geschaffen haben, und so ift bei ber großen Fabritation nicht die Arbeit bes Sandarbeiters, ber die Maschine bedient, sondern die Ropfarbeit des Fabrikherrn, der sie beherrscht. bie Schöpferin des Werthes und des Mehrwerthes.

Es ist also nach ben eigenen Grundsätzen des Hrn. Marxnicht wahr, daß die Aneignung der Fabrikproducte durch den Fabrikanten eine Ausbentung seiner Lohnarbeiter enthalte; sie ist vielmehr die höchst rechtmäßige Frucht seiner eigenen schaffenden und leitenden Thätigkeit. Die Erörterung des Hrn. Marx stellt dagegen das wirkliche Berhältniß geradezu auf den Kopf; sie macht die Berkzeuge zum Schöpfer und läßt den wirklichen Schöpfer als mußigen Schmarotzer erscheinen. An diesem einzigen Haken aber, an dieser grundsalschen Anssalang von dem Ursprunge des Mehrwerthes, hängt sein ganzes Sostem; mit deren Widerlegung fällt es in völliger Nichtigkeit zusammen. Die schärfere Entwickelung ber von ihm felbst aufgestellten Gesetze bes Tauschwerthes beweist bieses Ur= theil unwidersprechlich. Ober würde er vielleicht noch einwenden, baß es boch Fälle gebe, wo das Capital ohne jede schöpferische Thätigkeit seines Besitzers reiche Zinsen auf Rosten des arbeitenben Geschäftsmannes eintrage, jene Fälle, wo der schaffende Unternehmer mit geliehenem Gelbe grbeitet? Es würde wieder leicht sein, aus feinen eigenen Grundfätzen über den Tauschwerth die Nichtigkeit eines folden Tabels barzuthun. Denn auf bas Schärffte betont er die Regel, daß jeder Tausch die gegenseitige Ueberlieferung von Aequivalenten voraussett: Die Zinsen aber, welche der darleihende Capi= talist empfängt, sind eben das Aequivalent für einen sehr reellen Berluft, für den Aufschub bes Genusses, ben er sonst gleich beute mit seinem Gelbe sich hätte verschaffen können. Auch die historische Begrundung, die Marx für seine Berbammung des Capitals verfucht, erweist sich nicht stichhaltig. Er lacht bitter über die herge= brachte Auffassung, nach welcher Capital nichts Anderes sei, als der in Fleiß und Sparsamkeit angesammelte Ertrag eigener Arbeit. Er zeigt auf die Ausplünderung beider Indien, auf die Bernichtung der kleinen Bauernhöfe in England, Schottland, Frland. Die Sclaverei jenseits des Oceans habe den Grund zur britischen Capitalmacht gelegt, die Ausweisung der Bauern habe ihr die Massen der soge= nannten freien Lohnarbeiter zur weiteren Ausbeutung zugejagt. Die Thatsachen, die er aus der englischen Geschichte anflihrt, sind leider richtig genug. Aber sie sind von geringem Gewicht für ben heutigen und insbesondere für den deutschen Zustand. Auch in Deutschland hat hier und da, besonders in den östlichen Brovinzen. Beseitigung ber kleinen Bächter und Säusler stattgefunden; auf ebenso großen Streden aber ift umgekehrt bie Bahl ber kleinen Gigenthumer ftets im Wachsen geblieben. Seit 1816 hat sich im Großen und Ganzen bie Bahl ber mittleren Guter in Preugen auf gleicher Sobe gehalten und eine geringe Abnahme berselben ift nicht dem Grokgrundbesits. fondern den kleinen Barzellareigenthümern zugewachsen. Und von unfern Fabrikanten, wie viele wird man auffinden können, die ihren Reichthum durch die Ausbeutung indischer Sclaven geschaffen haben? wie viele, deren Geschäft ein burch mehrere Sahrhunderte vererbtes

ist? wie viele, die nicht die Söhne ihres eigenen Fleißes, ihres eigenen Scharssinnes sind? Seitdem bei und jede Art der Hörigsteit, der Arbeitsbeschränkung, des Monopols verschwunden ist, sehen wir Tag sür Tag aus der Arbeiterwelt heraus immer neue Elemente durch Fleiß, Klugheit und Sparsamkeit zu der Stellung des Besitzers, des Fabrikanten, des Capitalisten sich emporheben.

Nach all biesen Widerlegungen aber kann ich boch nicht anders, als das zu Anfang geäußerte Wort wiederholen, daß es wenige lesenswerthere Bücher als das Marr'iche gibt, für einen Jeden, der ein Berg für das Wohl des Gemeinwesens und den Jammer ber Unglücklichen hat. Die Marr'sche Theorie von der Aneignung un= bezahlter Arbeit, von der diebischen Auschwellung des Capitals hat nichts auf sich, ift in jeder hinficht unbegründet. Das Rechtsverhalt= niß ift vom ötonomischen Standpuntte untabelhaft, sobald für bebungene Arbeit der bedungene Lohn bezahlt wird. Aber Sie Alle wissen, daß gutes Recht bei unbarmberziger Anwendung die Quelle unfäglichen Elends werben tann. Bleiben folde Fälle vereinzelt, fo wird der Gesetzgeber Bebenken tragen, zu Gunften eines einzigen Leibenben eine Menge anderer Bürger in ihrer rechtlichen Freiheit zu beschränken. Wächst aber bie Menge berartigen Unbeils so heran, baf fie fitr einen großen Theil, ja für die Mehrzahl der Bevölkerung die ganze Lebenseristenz mit Vernichtung bedroht, so tann ber Staat zulett die Frage ber Einmischung nicht mehr umgeben. Und ein folches Verhältniß weift für England Marx in unwider= sprechlicher Weise nach. Es ift sehr wahr, daß er die Lichtseiten ber bortigen Arbeiterverhältniffe nicht mit gleichem Gifer bucht, wie bie bunklen Bartien; aber nicht weniger ift es wahr, daß biefe letteren toloffal, und die Nachweise ihrer Gräflichkeit von Marx überreichlich geliefert sind. Dehr als zwei Drittel des Buches sind wörtliche Auszüge aus parlamentarischen Verhören und Brotokollen. aus amtlichen Berichten ber englischen Fabrit-Inspectoren und Gefundheitsbehörden, Aussagen ber mannichfaltigften Sachverständigen aus allen Theilen Großbritanniens. Die Bilber, die uns hier vor= geführt werben, sind grauenvoll: Rinder unter zehn Jahren, die zu hunderten und Taufenden fünfzehn Stunden des Tages ftehend die Waschinen bedienen, Männer und Weiber, Die, unter einander ge-

mischt, fast unbekleidet in den dunklen Gängen der Kohlengruben arbeiten, große Menschenmaffen zusammendrängt bei verschiedenen technischen Fabrikationen in geschlossener, beifer, mit giftigen Gasen erfüllter Luft, Arbeiterwohnungen, wo in einem Zimmer zehn, zwölf, vierzehn Bersonen ohne Unterschied des Alters und des Geschlechts burch einander gebettet sind, Statistit ber Lebensmittel, wo es sich zeigt, daß im Durchschnitt der Fabrikarbeiter um ein Drittel, ber ländliche Tagelöhner um die Hälfte schlechter genährt ist als ber gemeine Soldat, medicinische Erhebungen, welche bas stete Wachsthum ber sogenannten Fabriffrankheiten, die jährlich feste Zunahme ber Schwindsucht unter ben Londoner Arbeiterinnen, bas langsame forper= liche Verkommen der armeren Bevölkerung über jeden Zweifel her= ausbeben. Bei diesen entsetzlichen Erscheinungen war es zulet un= möglich, daß die Nation im Ganzen, daß die Staatsgewalt bem fortschreitenden Verderben unthätig zusah. Sie ist dann in boppelter Richtung vorgegangen. Ginmal hat fie in ber Zeit von 1824 bis 1859 bie Ginfchränkungen bes freien Bereinsrechtes für die Arbeiter aus dem Wege geräumt und ihnen damit die Möglichkeit zu ber vollen Entfaltung ihrer Trabes-Unions ober Gewerkvereine eröffnet, fo daß nun die verbundenen Arbeiter in der Lage find, die Ber= befferung ihrer Stellung selbst in die Hand zu nehmen und unbilligen Forberungen ober ungenugenben Leiftungen ber Arbeitgeber einen gemeinsamen und dadurch wirksamen Widerstand entgegenzu= setzen. Diese Freiheit bat in rascher Entwidlung einen gewaltigen Einfluß auf die englischen Buftande ausgeübt und die Arbeiter gegenüber bem Capital gerabezu als Macht gegen Macht constituirt. Es ist weltbekannt, wie diese Arbeitervereine burch bas Mittel großer Arbeitseinstellung die Löhne erhöben und vielfache Erleichterung in ber Arbeitsleiftung erzwingen. Sie erzielen also eine erhebliche Wirfung, eine Wirfung mit Licht= und Schattenseiten, immer aber eine große Wirtung; sie erzielen dieselbe ohne Communismus, auf bem Boben bes Bripateigenthums und ber capitalistischen Broduction: wir verstehen, daß Mark sich nicht gerade berufen fühlt, viel von ihnen zu reden; er schwört ja barauf, daß ohne Communismus eine Befferung gar nicht möglich fei. Zweitens hat in England ber Staat auch birect in ben induftriellen Arbeitsproceg eingegriffen; et bat die tägliche Arbeitszeit in einer ganzen Reihe von Gewerben auf zehn Stunden für die erwachsenen Weiber, auf sechs für die Kinder beschränkt, einen nothbürftigen Elementarunterricht für die letteren angeordnet, verschiedene Vorschriften für die bessere Bentilation der Fabrifraume und sonstige Punkte der Gesundheitspflege erlassen, und endlich feste Behörden für die Ueberwachung bes genauen Befolgens biefer Gefetze angestellt. Die von Mark ausgezogenen Acten thun bar, daß von all' diesen Magregeln die Beschränkung der Arbeits= zeit äußerst wichtige und wohlthätige Folgen gehabt hat; alle andern Borschriften aber sind theils an sich selbst ungenügend gewesen, theils burch das Widerstreben der Fabrikanten illusorisch geblieben. Marx berichtet bieses Miglingen überall mit einer grimmigen Genugthuung; es bestätigt ihm seinen Grundgebanken, daß das Verderben in dem Wesen bes Systems, in bem Wesen ber capitalistischen Productions= weise überhaupt liege, daß irgend eine Hulfe nur möglich sei bei Bernichtung bes ganzen Spftems, bei Bernichtung bes Brivateigen= thums. Und nun ift es eine frappante Erscheinung, wie an biefer Stelle seinem Bessimismus die Extremften feiner Gegner, die unbebingten Freihandelsmänner, in die Sande arbeiten. Mary findet: so lange Brivatcapital überhaupt eristirt. tann ber Staat nichts ausrichten gegen die natürliche Triebkraft besselben; er hat nur die Wahl, es gewähren zu lassen ober es gang zu vernichten. Freihandels-Schule erflärt, fo weit mit Marx ganz übereinstimmend: in der That, es sind unabänderliche Naturgesetze, nach welchen die Entwidlung des Reichthums por sich geht, und so toll es ware, wenn eine hohe Regierung durch ihre Rescripte in die Bewegung des Oceans bei Ebbe und Flut eingreifen wollte, so wenig soll sich ber Staat in die ökonomische Bewegung seiner Bürger mischen Die Communiften forbern völlige Allmacht bes Staates (bes von ihnen regierten Staates), völlige Unterwerfung ber indivi= buellen Freiheit in ökonomischen Dingen: alles Andere sei Balliativ Die Freihandler begehren ganzliche Unthätigkeit und Stümperei. bes Staates, absolute Ungebundenheit ber individuellen Entfaltung in Sachen ber Werthproduction; sie thun bas Mögliche, um jeden Eingriff bes Staates zu hindern, zu beschränken, abzuschwächen fo daß es freilich tein Wunder ift, wenn die Hoffnung auf bebeutende Folgen ber Staatsthätigkeit immer geringer, die Wirksam= keit der englischen Kabrikgesetze und Kabrik-Anspectoren in der That ein ohnnächtiges Balliativ wird. Marr ift damit, sehen wir, sehr wohl zufrieden; in der Ohnmacht der Reform erkennt er das Heranreifen der Revolution, die er wünscht. Die Freihändler lassen sich durch bergleichen Sorgen nicht anfechten. Laßt die Dinge nur ihren natürlichen Gang geben, sagen sie, und ihr werbet es sehen, nach einigen Reibungen, einigen Röthen der Uebergangszeit wird gang von felbst auch der Wohlstand der Arbeiter eine ungeahnte Sohe in der Bukunft erreichen. Es wäre dies freilich sehr schön; traurig ist nur bas Eine, daß diese Zukunft so langsam, so entsetzlich langsam ber= anreift. Die Maschinen=Industrie ist jest ein volles Jahrhundert alt, und seitdem find in ihrem Arbeitsprocesse hunderttaufende an Leib und Seele, an Geist und Sitte verkommen und zu Grunde gegangen, und fort und fort kimmern Hunderttausende in elender Wohnung, verpesteter Atmosphäre, permanentem Hunger bahin. Angenommen, daß in der That der große Broceß in eine glänzende Bukunft ausmunden wird: ist es erlaubt, in foldem Umfang die Gegenwart der Zukunft zu opfern? und zwar nicht bloß materielle Güter, sondern menschliche Existenzen zu Taufenden zu opfern? und fie ju opfern nicht für ein ideales Gut ber Rufunft, für Freiheit, Bilbung, Sitte, sondern für die Steigerung materiellen Reichthums? Ift es ber menschlichen Gemeinschaft, ift es bem Staate verstattet, einem folden Opfer theilnahmlos zuzusehen? Ober hat die Freihandelslehre Recht, wenn sie im Namen der individuellen Freiheit bem Staate jede Befugniß jur Ginmischung bestreitet?

Nimmermehr kann ich das einräumen. Der Fehler jener unsbedingten Freihändler scheint mir in Folgendem zu liegen. Ihre Theorie hat durch wissenschaftliche Aushellung der volkswirthschaftslichen Entwickelung der Menschheit unermeßliche Dienste geleistet. Mit gutem Grunde ist sie dabei, wie jede ernste wissenschaftliche Untersuchung, so versahren, daß sie zunächst die ökonomischen Grescheinungen rein sür sich betrachtet und zur Gewinnung deutlicher Resultate sürs Erste von allen sonstigen Einslüssen abgesehen hat. Aber ein Anderes ist die wissenschaftliche Ersorschung des einen, in Gedanken isolirten Broblems, und ein Anderes die Anwendung des

so gewonnenen Ergebnisses auf das praktische Leben, das von tausend anderweitigen Momenten mitbestimmte Leben. Der Mathematiker. welcher bas Gesetz ber Schwere studiren will, läßt bei seinem Er= perimente einen Rörper in luftleerem Raume fallen, um die Er= scheinung ber Schwere ohne Störung burch ben Luftwiderstand zu beobachten. Nur durch diese reine Erkenntniß des physikalischen Gefetes wird bann ber Artillerift in ben Stand gesetzt, die Flugbahn und Wirkung seines Geschoffes genau zu berechnen: aber allerdings er würde jum ärgsten Schaben kommen, wenn er bei ber praktischen Anwendung des Gesetzes auf den Widerstand der Luft feine Rudsicht nahme. So ist überall ber Gegensatz von Wissenschaft und Braxis oder beffer gesagt der Gegensat von reiner und angewandter Wissenschaft. Die reine Wissenschaft ber National-Dekonomie wird die Grundsätze der individuellen Arbeitsfreiheit. Bertragsfreiheit und Sandelsfreiheit niemals wieder aufgeben. Betrachtet man die ökono= mischen Entscheidungen für sich allein, so wird man stets zu bem Refultate kommen, daß die größte individuelle Freiheit die größten Reichthumer erzeugt. Die Abschaffung des Privateigenthums, die ein Tobesstreich für die individuelle Freiheit wäre, würde damit auch die Quelle allgemeiner Verarmung werden; in so weit ist die freihandlerische Theorie dem Communismus gegenüber vollständig im Rechte. Aber fie irrt, wenn fie in ber praktischen Anwendung ihre Gesetze ohne Berudfichtigung ber sonstigen Kräfte bes menschlichen Daseins burchführen will, als wenn es außer den ökonomischen keine anderen Triebe und Zwede in der Menschenwelt gabe, als wenn jede Art pon menschlichem Thun, auch ein unpatriotisches, geisttöbtendes, mörderisches Thun, durch den Nachweis erhöhter Werthproduction gerechtfertigt wäre.

meinschaft, ber Staat, ist nicht blok befugt, sondern verpflichtet, diese Beugung von jedem seiner Bürger zu fordern und im Nothfalle gesetzlich zu erzwingen. Die extreme Freihandelsschule hat überhaupt eine durchaus unrichtige Auffassung des Staates. Sie wurde ihn für völlig entbehrlich halten, wenn nur die Menschen etwas weniger streitsüchtig wären. Da diese Untugend aber sich noch immer nicht gang ausrotten läft, so bedarf man allerdings Richter und Gen= barmen, um Person und Eigenthum im Junern bes Landes, und Generale und Solbaten, um fie an ben Grenzen gegen bas Ausland sicher zu stellen. Dies geschehen, fordert jene Theorie bann im Uebrigen völlig freies Spiel ber Einzelnen, ber Bereine, ber Gesellschaft; alles, was außer Justig und Heerwesen ber Staat sonst noch thut, erscheint ihr vom Uebel. Sie verkennt damit die mensch= liche Natur von der entgegengesetzten Seite ber eben so gründlich wie die Communisten. Diese hassen alle menschliche Eigenartigkeit und Besonderheit und fordern kraft der allgemeinen Gleichheit un= bedingte Herrschaft der Majorität. Die reinen Freihandler vergessen, baß für ben Menschen die Gelbstständigkeit nicht in Ungebundenheit und Bereinzelung, sondern nur in der Gemeinschaft möglich ist-Sich bem sittlichen Willen ber Gesammtheit fügen, darin liegt keine Beschäbigung ber persoulichen Freiheit. Im Gegentheil, wo ein Staatsgesets ein unsittliches Treiben verbietet, ba stellt es die mahre Freiheit her, benn biese ist gleich mit bem Leben nach sittlichen Ge= feten.

Benn also die englische Parlamentsacte untersagt, kleine Kinder Tag aus Tag ein in bleierner Arbeit zu Grunde zu richten, die erwachsenen Arbeiter über zehn Stunden hinaus täglich arbeiten zu lassen, wenn sie vorschreibt, daß die Beschaffenheit der Fabrikräume und Maschinen der menschlichen Gesundheit nicht schädlich sein, die Weiber und Mädchen nicht mehr in den Bergwerken unter der Erde arbeiten dürsen, so überschreitet sie damit nicht im Mindesten den dem Staate zustehenden Wirkungskreiß: obgleich viele Arbeiter gejammert haben, daß man ihnen durch längere Arbeit ihrer Kinder weiteren Lohn zu erzielen verbot, und viele Fabrikanten, daß dadurch die Dividende ihres Geschäfts eine Weile herunterging, und schließelich viele Theoretiker, daß durch die Acte die ersten Grundsätze der

Freihandelslehre verlett würden. Bald genug hat sich auch hier gezeigt, bag ber momentane Schaben burch allgemeine Befferung bes Rustandes rasch ausgeglichen wurde. Die Zehnstundenbill hat einen unermeflichen Antrieb zur Bervollkommnung ber Maschinen gegeben, um von nun an mit zehnstündiger Arbeit eben so viel wie früher mit zwölf = und fünfzehnstündiger Arbeit zu produciren. Die Ar= beiter schonten Kraft und Gesundheit und wurden dadurch williger, fleißiger, aufmerksamer. Ueberhaupt, der Fabrikant, der feine Ar= beiter überanstrengt, elend bezahlt, unzulänglich ernährt, ber burch übermäßige Frauenarbeit ihr Familienleben zerrüttet und durch vor= zeitige Kinderarbeit die kinftige Generation vergiftet: er mag durch Ersparung am Arbeitslohn sich für den Augenblick bereichern, aber er ift wie der Mensch, der ben Wald niederschlägt, um bas Holz für Gold zu verkaufen, und ber bamit bas Land in Geröll und Buffenei verwandelt; er wird schlieflich auf seinem Golde ver= burften. Der wahrhaft einsichtige Fabrikant wird es begreifen, daß keine Auslage ihm für die Bukunft reichere Biufen verspricht, als jene, mit der er für Gesundheit, Unterricht und Sitte seiner Arbeiter forgt. Und wo der Mehrheit derselben diese Einsicht ober diese Menschenliebe fehlt und dann ihre Concurrenz die verständige Minder= beit zu weiterer Bernutzung der Arbeiter nöthigt, da ist es völlig in der Ordnung, daß ber Staat burch sein Gesetz die Sache ber Sitte. ber Zukunft und ber mahren Freiheit vertritt.

Sie fragen vielleicht, auf welche praktischen Punkte nach meiner Ansicht der Staat unter den heutigen Verhältnissen eine solche Einwirkung zu richten hätte. Erlauben Sie, daß ich jetzt an meine ersten Worte erinnere: hier ist die Grenze sür die kheoretische Betrachtung, hier beginnt die Frage des praktischen Bedürsnisses und der praktischen Aussichtsarkeit, in welcher nothwendig ein Jeder von Ihnen viel besser orientirt sein nuß, als ich. Gewisse allgemeine Ausgaben sind leicht erkennbar: Sorge sür gesunde Wohnungen, Arbeitsräume und Lebensmittel, Rücksicht auf Geschlecht und Alter der Arbeiter, Versicherung gegen Krantheit und Unglückssälle, Pslege des Jugendunterrichts. Für alle diese Dinge kann Seitens des Staates und der Capitalisten ohne allen Zweisel vielmehr geschehen, als die Webrzahl der englischen Fabrikanten und die Beschlüsse des

englischen Barlaments geleistet haben. Es würde aber nuplos sein, barüber hier eine allgemeine Erörterung zu pflegen, ba bei diesen Dingen eben Alles auf die ganz specielle praktische Durchführung und Ausführung ankommt. Nur Ginen Gedanken allgemeiner Art erlaube ich mir bier noch auszusprechen. Bom ökonomischen Stand= punkte aus gesehen, ift die menschliche Arbeitstraft eine Waare wie eine andere, das Berhältniß des Arbeitgebers und Arbeitnehmers ein Kaufvertrag, wo mit bem Austausch zweier Waaren, Gelb und Arbeit, Alles erledigt ift. Die reine Wiffenschaft ber Dekonomie kann nicht anders reden, denn sie betrachtet die Dinge ja überhaupt nur, insofern sie Werthe, ökonomische Werthe bilben. Welche son= ftigen Gigenschaften benfelben noch anhaften, muß biefer Wiffen= schaft gleichgultig fein, so gleichgultig, wie ber Malerei die Schall= wellen und die Klänge sind. Run haftet aber ber Waare, die wir Arbeitstraft nennen, außer ihren ötonomisch interessanten Gigen= schaften noch die weitere an, daß sie ein Stud Menschenleben ift, Leben eines befeelten, empfindenden, zur Bervollfommnung bestimmten Wesens. Daß ein Mensch sein ganzes Dasein verkauft, daß er Sclave wird, erscheint unserer Gefühlsweise abscheulich. Aber es ist uns völlig geläufig, daß er einzelne feiner Willensacte ober feinen gangen Willen für einzelne Zeitabschnitte bem Willen eines Andern als Waare verkauft. Der Unterschied hat guten Grund: wer sich nicht gang ober nur auf Beit verlauft, behalt die Möglichkeit, seine böheren Zwede selbstständig zu verfolgen. Immer aber bleibt es ein Fleden auch auf biefem Berbaltniffe: Gleichsebung menschlicher Seelentraft mit einem Stud Gelb, - eine Gleichung, welche ben Abel ber menschlichen Natur begrabirt. Gben aus bieser Wurzel entspringen alle jene schauervollen Erscheinungen der modernen Juduftrie, aus der traurigen Thatsache, daß eine große Anzahl von Fabrikanten und Arbeitern ihr Verbältnik lediglich als Raufcontract ansehen, ber Fabrikant in bem Arbeiter nichts Anderes als ein mög= lichst vortheilhaft auszunützendes Arbeitsgeräth erblickt, und der Arbeiter umgekehrt jebe Schäbigung bes ihn mighandelnden Fabrikanten als eignen Vortheil betrachtet. Alle Gefahren und Abscheulichkeiten ber Sclaverei entwickeln sich bann auch bei ber Lohnarbeit. Die Berren werden auf das tiefste demoralisirt, indem sie die menschliche

Ratur, die ja auch ihre eigene ist, in dem Diener mißachten lernen. Die Arbeiter werden mit Saft und Neid erfüllt und zu allen Freveln ber Sclaven : Aufftande gereigt. Es gibt nur Gin Mittel, bie giftige Quelle zu schließen, und bieses Mittel beifit: Beredelung bes Kaufcontractes durch ein versonliches Berhältniß gegenseitigen Boblwollens, ein Berhältniß, bei bem ber Fabritherr, ber Lenker und Leiter bes Geschäftes, seine Arbeiter zwar in ihrer Fabriftbatiafeit als willenloses Gerath, in jeder anderen hinficht aber als befreun= tete Genoffen behandelt. Jeder General verbraucht, wo ber Zwedt es forbert, in Rampf und Strapaze feine Solbaten fo rudfichtelos, wie der bartherzigste Fabritant feine Arbeiter. Der echte Feldberr aber weift es, baf er eben befthalb eine folche Forderung nur bann stellen barf, wenn er fie im Uebrigen mit bem Bewuftfein gemein= samer Ehre und Waffenbrüderschaft erfüllt, wenn er für jeden berselben wie für den eigenen Augapfel forgt, wenn er durch träftige Theilnahme an jedem Ginzelgeschick fie alle mit warmer Begeifterung für sich und das Ganze erfüllt. In dieser Sinsicht follte jebe große Fabrit einem gut geführten Regimente gleichen. Aus foldem Streben sind die Bersuche entsprungen, die Arbeiter durch Tantiemen am Reingewinn sowohl beffer zu stellen als für bas Gebeiben ber Fabrit zu intereffiren, - Bersuche, welche immer glanzenben Erfolg gehabt haben, wo ber Arbeitslohn, wie 3. B. in Roblengruben. ben beträchtlichsten Theil ber Fabrikationskoften bilbete. In andern Fällen bat die gleiche Gesinnung an die freie, driftliche Liebe appellirt. und ohne Zweifel, wenn alle Menschen in vollem Make von biefer burchbrungen waren, fo gabe es feine fociale Frage mehr, fo wenig es bann noch Berbrechen, Processe und Krieg gabe. Bis die Belt aber babin gelangt, wird die Aufgabe bestehen bleiben, für bie Heranbildung eines positiven versönlichen Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern allgemeine, erkennbare und wirksame Rormen zu suchen. Die Aufgabe ist unendlich schwer und verwickelt: aber ber schöpferische Beift, ber fie löfte, batte bamit auf induftriellen Webiete ber socialen Frage ihren Stachel genommen.

Ferbinand Laffalle, ber Urheber ber neueren socialistischen Bewegung in Deutschland, war zu einer solchen Thätigkeit vornehmlich burch ein ganz bervorragendes Formtalent befähigt. Er befaß eine feltene Gabe, den theoretischen Grundsat in verständlichen und packen= ben Ausbruck zu bringen, den Gequer mit gewandter und blendender Polemit zu verwirren, die Miene ber imponirendsten geistigen Ueber= legenheit anzunehmen. "Nach bem Zeugniß von Männern wie humboldt und Bodh, fagt er einmal mit gelaffenem Selbstbewuft= sein, schreibe ich jede Zeile bewaffnet mit ber ganzen Bilbung meines Nahrhunderts." In der That bat er sich auf den verschiedensten Gebieten umgesehen, mit rascher Arbeitstraft auf jedem einen großen Haufen wissenschaftlichen Materials zusammengerafft und dann als Birtuofe geschickter Redaction nach übersichtlichen Gesichtspunkten ge-Er liebt das Schlagwort, das er gewöhnlich aus ben Formeln der Hegel'schen Bhilosophie entlehnt. Im Mittelalter, sagt er, herrschte die Solidarität der Interessen in den Formen der Unfreiheit, in der Gegenwart herrscht die Freiheit ohne alle Solidarität, die Rukunft wird die Solidarität in den Formen der Freiheit bringen. Ober: das classische Alterthum wird beherrscht durch die Kategorie ber Einzelnheit, das Mittelalter burch die ber Besonderheit, die Neuzeit durch die der Allgemeinheit. Dergleichen macht Nichteinge= . weihten nicht selten den Eindruck überlegenen Tiefsinns: in Wahr= beit find es Formeln, die eine gewisse Berechtigung haben, im besten Falle aber nur einzelne sehr beschränkte Seiten ber Thatsachen und Buftande abspiegeln.

Am schwächsten stand es um Lassalle's wissenschaftliche Ausrüftung auf dem nächsten Gebiete seiner Agitation, auf dem Felde ber National-Dekonomie. Giner seiner früheren Mitstreiter, Bernhard Beder, verheift fo eben den Beweis zu liefern, dag Laffalle bier nichts Anderes als ein Nachtreter des Franzosen St. Simon gewesen; einftweilen tann ich nur finden, daß er alles, wodurch er damals Aufsehen machte, von Marx entlehnt, und durchweg, wo er diese Grundlage nicht unter ben Füßen hatte, in ökonomischen Fragen äußerst schwache Arbeit geliefert hat. Ich will nur einen Punkt hervorheben, allerbings einen Haupt= und Cardinalpunct in Laffalle's Erörterung, das Ricardo'sche Lohngesett, welches nach Lassalle's Meinung den Arbeiter unwiderruflich zu ewiger Armuth verurtheilt, welches er für absolut bindend hält, für ein "ehernes Geset" erklärt. Dieses Geset ift in Wahrheit wieder eine jener einseitigen Abstractionen, richtige Folgerung aus gewissen einzelnen Thatsachen, die aber in der praktischen Anwendung überall durch andere Thatsachen modi= ficirt wird. Der Tauschwerth jeder Waare, sagt Ricardo und nach ihm Marx, richtet fich nach ben Erzeugungskoften berfelben, nach ben zu ihrer Erzeugung nöthigen Arbeitsmengen. Wo die Arbeitsfraft felbst als Waare auftritt, wird ihr Breis also bestimmt burch die zur Erhaltung des Arbeiters nöthigen Lebensmittel, und finkt trots augenblicklicher Schwantungen immer wieder auf bieses niedrigste Mag zurud. Wenn bem so ware, wenn ber burchschnittliche Arbeits= lohn buchftäblich nur bas zum Leben Unerläftliche barftellte, so würde offenbar ein Arbeiter nur für kurze Momente etwas zurücklegen und regelmäßige Ersparungen nicht machen können, die Lohnarbeit also eine Hölle ohne Ausgang nach Hoffnung sein, und eben dies ift benn auch Laffalle's Folgerung, aus ber er zu bem Antrag auf Staatsbulfe für die Arbeiter = Bereine gelangt. Wir tennen ben theoretischen Kehler in ber Grundlage bieses Schlusses bereits: wie bei jeder Waare wird bei der menschlichen Arbeitstraft der Werth nicht allein durch die Erzeugungstoften, sondern auch durch Bedürf= niß und Rachfrage bestimmt; jene bilben die Minimal=, diese Maxi= malgrenze bes Werthes, und der fog. natürliche oder Durchschnitts= werth liegt nicht auf der Minimalgrenze, sondern in der Mitte beider. Nur unter der doppelten Voraussetzung würde der Durchschnitts= werth des Arbeitslohns stets auf sein Minimum berabsinken. daß Die Arbeiter gar kein Mittel zum Widerstande hatten, und baf bie

Arbeitgeben unter allen Umftanden das Minimum durchzuseten ent= schlossen wären. Daß die Arbeiter unter häufigen Berhältnissen Widerstand leisten können, lehrt jebe Arbeitseinstellung, lehren bie gewaltigen, nur durch Arbeiterbeitrage gebilbeten Caffen ber englischen Und eben so gewiß ist es, bag bas Streben ber Gewerkvereine. Arbeitgeber auf wohlfeilen Arbeitslohn eine gewiffe naturliche Grenze, und zwar eine sich immer verengende Grenze hat. Marr felbst erkennt es an, indem er bemerkt, daß der Arbeitslohn auf die Dauer zwar nur die Lebensnothdurft liefere, daß aber dieser Begriff ber Lebensnothburft felbst ein wechselnder, nach Nationalität und Bilbungsstufe ber Menschen sehr verschiedener sei. Es kommt hier zur Sprache, was ber Englander ben Standard of life nennt. Lebensmakstab ober Lebenshaltung. Mit jedem allgemeinen Bilbungs= fortschritt erhöht sich für alle Classen eines Bolles der Jubegriff ber Gegenstände, die als unerläftlich für das Leben, die mithin als Erhaltungskosten ber Arbeitskraft und folglich als natürliche Factoren bes Arbeitslohnes erscheinen. Bor 100 Jahren 3. B. ging in gang Europa die arbeitende Classe barfuß: heute versteht es sich aller Welt von felbst, daß der Arbeitslohn dem Arbeiter neben Nahrung und Rleidern auch Schuhwerk liefern muß. So erschafft die Lebens= gewohnheit eine Vorstellung von Lebensnothburft, die nach Umftanden sehr weit von der buchstäblichen realen Nothdurft abweicht; der Arbeiter empfängt in feinem Arbeitslohne auf bessen Minimalgrenze nicht mehr, als was alle Welt für unerläftlich zum Leben erklärt, in Wahrheit aber ist es boch mehr, als was er zur strengen Fristung bes Lebens braucht; er hat also auch dann immer noch die Möglich= keit bes Sparens, wenngleich eine äußerst knappe und bittere Möglichteit.

Eingehender und wissenschaftlicher als Lassaltung Albert Lange in seinem vielfach interessantsplats oder der Lebenshaltung Albert Lange in seinem vielfach interessanten Buche über die Arbeiterfrage. Ohne Weiteres erkennt er es an: eine allgemeine Erhöhung der Lebensshaltung erhöht auch den Arbeitslohn. Aber er fragt mit startem Zweisel: wie kann der Arbeiter zu einer erhöhten Lebenshaltung ge-langen? kann er es überhaupt durch die Mittel der eignen Lage? Er hat sonst nichts außer seiner Arbeitskraft und deren Preis, den

Arbeitslohn. Er muß also, um seine Lebenshaltung irgend verbessern zu können, zunächst eine gunftige Conjunctur abwarten, in welcher der Arbeitstohn für den Augenblick steigt. Dann gilt es, keinen Bfennig zu verjubeln, sondern Wohnung und Mobiliar und Haushalt zu verbeffern; es gilt, fo lange die Conjunctur gunftig und ber Fabritant ber Thätigkeit ber Arbeiter am bringenbsten bedürftig ift, burch plötliche Arbeitseinstellung ben Lohn weiter in die Sobe ju treiben und schlieflich ben so eroberten Boben bei sinkender Conjunctur unerschütterlich zu behaupten. Aber bies alles, findet Lange, ist äußerst schwer. Bei gunftiger Conjunctur und hoben Arbeitslöhnen benten die Arbeiter am wenigsten an ernstes Sparen ober gar an große Arbeitseinstellung; ber Stachel bes Bedürfnisses ist gerade dann weniger scharf; sie überlassen sich fröhlich den An= nehmlichkeiten des Augenblicks. Erst bei finkender Conjunctur weckt Die wieder eintretende Noth die Erwägungen auf die Zukunft, und allerdings ist dann die unterbessen angenommene Lebensgewohnheit ein ftarkes Moment für zähen Widerstand gegen jede Lohnverminde= rung. Allein ift unter biefen Berhältniffen, fragt Lange, ber Wiber= stand bei aller Bähigkeit auch aussichtsreich? Rann selbst der humanste Fabrikant bei sinkender Conjunctur den hohen Lohn immer fortzahlen? Ohne Nuten thut er es einmal nicht, und hat der Arbeiter, wenn die Fabrikanten festbleiben, schlieflich eine andere Wahl, als entweder den niedern Lohn anzunehmen, oder den Lohn burch Berminderung bes Angebots wenigstens für feine Genoffen wieber zu steigern, nämlich selbst Hungers zu fterben?

Diese Bemerkungen sind an sich völlig einleuchtend und bündig. Aber sie scheinen mir die ganze Stellung der Frage von vorn herein zu verschieben. Nicht darum handelt es sich hier, ob der einzelne Arbeiter oder auch der Arbeiterverein im Stande ist, lediglich durch seine Willenskraft die Dinge zu erreichen, die ihm zum Comsort des Lebens wünschenswerth erscheinen; wäre dies der Fall, so gäbe es keine sociale Frage mehr und die Arbeiter brauchten eben nur zu wünschen. Was wir untersuchen, ist die ganz verschiedene Frage, ob der Fortschritt der nationalen Bildung gewisse Forderungen des Arbeiters nicht bloß den Arbeitern, sondern aller Welt, und somit auch den Fabrikanten, nicht allmählich als ganz selbstwerständlich ers

scheinen läft. Es ist sonst ein entschiedener Borzug Lange's, daß er auf dem ökonomischen Gebiete neben den ökonomischen auch die Wirksamkeit ber geistigen und sittlichen Gesetze anerkennt und berud= sichtigt. Gerade an dem Bunkte aber, mit dem wir uns eben beschäftigen, scheint er es baran fehlen zu lassen, sowohl auf Seiten ber Arbeitnehmer als ber Arbeitgeber. Er achtet ben Ginfluft ber Lebenshaltung auf den Arbeitslohn thatsächlich gering, weil die Arbeiter in ber Regel ben günstigen Moment zu ihrer Geltendmachung. ben Moment der aufblühenden Conjunctur, leichtsinnig verprassen. Run, wenn sie bas thun, so liegt bie Schuld nicht an ber ökonomischen Regel, sondern an dem sittlich unrichtigen Verhalten ber Arbeiter; sie liegt nicht in der Natur der capitalistischen Broductions= weise, sondern in dem Mangel an Ginsicht und Willenstraft bei den Arbeitern. Der Bildungsfortschritt, die Quelle aller Berbesse= rungen, ist dann eben auf der Seite der Arbeiter noch nicht vorhanden. Und die Fabrikanten, fagt Lange, halten ein= für allemal auf ihren Nuten; ohne Nuten thun sie es nicht, und wenn die Conjunctur finkt, so setzen sie, trot aller Lebenshaltung ber Arbeiter, ben Lohn herab. Ich will dagegen nicht an die glucklicher Weise vorkommen= ben Ausnahmefälle erinnern, wo ein Fabrikant eine Weile auch mit Berluft arbeiten läft, sei es aus menschlicher Rücksicht auf seine Arbeiter, sei es in Erwägung des noch größeren eigenen Berluftes bei völliger Stillsetzung bes Geschäftes. Um so mehr aber betone ich bas allgemeine Verhältniß, nach dem gewisse Bedürfnisse ber Arbeiter nicht blog von diesen selbst nach ihren neuerlichen Lebens= gewohnheiten begehrt, sondern von der nationalen Gesammtheit nach beren fortschreitender Bildung im eigenen Interesse als unerläftlich anerkannt sind. Hier ist das Ergebnig gewiß. Die kurzsichtige Selbstsucht einzelner Arbeitgeber mag fich sträuben wie fie will: allmählich bringt bie allgemeine Ertenntnig auch in ihre Seelen vor, und wo es nicht geschieht, greift endlich ber allgemeine Wille mit ber Rraft bes gebietenden Gesetzes ein. So erging es in England mit der Beschränkung der täglichen Arbeitszeit auf zehn Stunden. Bei dem ersten Auftreten der Forderung war der garm gewaltig; Die Fabritanten sagten den Untergang aller Industrie voraus. Aber bie entsetliche Menge ber Fälle, wo gange Arbeiterschaaren burch b. Spbel, Bortrage und Auffage.

Ueberanstrengung zu Grunde gerichtet wurden, schlug im Parlamente durch, und die letzte Entscheidung gab die Stimme eines Theiles ber Fabritanten selbst, die zugleich aus Menschenliebe und aus wohl= verstandenem eigenen Interesse ben Erlaß bes Gesetzes dringend begehrten. Lange exemplificirt umgekehrt auf die höchst geringe Verbesserung, welche in ben letten Jahrzehenden die Ernährung und bie Wohnung der Arbeiter erfahren hat, trot alles Bedürfnisses, trot aller Einsicht in das Bedürfniß. Allerdings, geschwinde, im Hand= umdrehen sind solche Entwickelungen nicht zu machen, und für jene-Forderungen datirt die wissenschaftliche Erkenntniß erst von zwanzig. die öffentliche Agitation in Deutschland erst von etwa zehn Jahren. Was die Ernährung des Menschen betrifft, so waren vor einem Menschenalter die wissenschaftlichen Vorstellungen von ihrem Processe noch äußerst unklar; aus der täglichen sinnlichen Wahrnebmung hatte man freilich entnommen, daß Kartoffeln und dunner Raffee bem Organismus weniger Stärkung und Belebung zuführten, als Meisch und Wein; im Ganzen und Großen aber ließ man es dabei bewenden, daß bei einer hinlänglichen Quantität von Kartoffeln ber Mensch boch immer seine tägliche Sättigung erreichte und am folgenden Tage weiter existirte. Beute weiß man mit genauester quantitativer Bestimmtheit, wie viel Stickstoffgehalt die menschliche Rahrung baben muß, um nicht das Individuum einer raschen Entwickelung soge= nannter Hungerfrankheiten auszuseten, Krankheiten, von benen manchenicht bloß ben zuerst Betroffenen rasch zu Grunde richten, sondern nebenbei seine ganze Umgebung mit Anstedung bedrohen. Gine folche-Erkenntnig wirkt nicht plotlich, aber fie wirkt wachsend, mit bem wachsenden Grade ihrer Deutlichkeit und Verbreitung, und im ge= gebenen Momente wirkt sie bann unwiderstehlich. Beute ift uns nichts geläufiger, als die Regel, daß der Arbeitslohn den Menschen vor dem plötlichen Verhungern schützt, und die andere Regel, daß ber Arbeitslose durch seine Commune por einem solchen Berhungern geschützt werden muß. Ich habe nicht ben mindesten Zweifel: die Entwidelung der öffentlichen Gefundheitspflege wird bald genug biefe Regeln babin steigern, daß der Schutz sich nicht bloß auf Berhinderung des hungertodes, sondern auch der hungertrantheiten erstreden, und nicht blok die Quantität, sondern auch die Qualität ber Nahrungsmittel in Betracht ziehen muß. Nicht anders verhält es sich mit der Wohnungsfrage. Lange hat Recht, bis jest ift die Wohnungsnoth immer noch im Wachsen geblieben. Aber auch bier gilt es wieder: Wie lange ift es ber, daß die Wiffenschaft uns eine klare und umfassende Einsicht in die Gefahren derselben gegeben bat? Daß wir quantitativ genau wissen, wie vielen Sauerstoff in ber Bimmeratmosphäre ber Mensch jur Erholung seiner Gesundheit bebarf? Daß die Medicin die dichte Anhäufung großer Menschen= maffen in Einem Hause als sichere Gefahr erkennen gelernt hat? Der Mensch ift nun einmal so beschaffen, daß er solche Erkenntnisse eine Weile als theoretische Notizen unthätig mit sich herum trägt, bis allmählich die zunehmende Erfahrung oder plötzlich ein greller Anlag ihm die praktische Wichtigkeit berselben auch für sein eigenes Dasein klarstellt. Denn bei der Wohnungs= wie bei der Nahrungs= noth handelt es sich nicht bloß um den unmittelbar Leidenden: der rächt sich, ohne es zu wollen, wenn die Gesellschaft ihn stumpf und theilnahmlos verkommen läßt, an ber Gefellschaft in furchtbarer Art; aus seinem hinsiechenden Körper steigt bas Miasma empor, welches ganze Stadttheile vervestet und verödet. So ist die Wohnungs= noth durchaus eine Frage nicht des einzelnen Arbeiters, sondern des allgemeinen Wohles, und wenn sie gegenwärtig hier in Barmen mit Nachdruck und Gemeinsinn in die Hand genommen wird, so sorgt damit das Bürgerthum nicht bloß für eine einzelne Menschenklaffe, sondern für die Gesammtheit der Stadt. Und gang deutlich kommen wir auch hier wieder auf unsere neulichen Bemerkungen über die Befugnif der Staatsgewalt zurud, für allgemeines Interesse durch allgemeines Gesetz zu sorgen, und falls die freie Privatthätigkeit nicht ausreichen follte, das allgemein Rothwendige durch herrschenden Befehl zu erzwingen.

Die Bedeutung der Wohnungsfrage erstreckt sich zudem, wie jetzt von allen Seiten anerkannt wird, noch weit über das Gebiet der Leiblichen Gesundheit hinaus. Die bisherigen Wohnungsvershältnisse sind in zahllosen Fällen eine stets geöffnete Quelle auch des moralischen Versalles, theils durch die Verlockung zum Wirthshaussbesuch, theils durch die Schwierigkeit, in dem elenden Gelasse auf Geschlecht und Alter der Bewohner die nöthige Rücksicht zu nehmen.

Und wenn wir neulich als das Hauptproblem der socialen Frage die Herstellung eines menschlichen, perfonlichen, dauernden Berbalt= nisses amischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber bezeichneten, so ift es wieder einleuchtend, daß es jur Annaherung an biefes Biel taum ein wirksameres Mittel geben tann, als die bem Arbeiter eröffnete Möglichkeit, burch längere Beschäftigung in berselben Fabrik zuerst ber Miether und weiterhin ber Eigenthumer einer gesunden und behaglichen Beimstätte zu werden. Diese Wahrheiten bringen immer weiter und tiefer in das allgemeine Bewuftfein vor, und schwerlich ist ber Zeitpunkt noch weit entfernt, in welchem auf diesem wichtigen Gebiete der humanen Brivatthätigkeit die öffentliche Förderung und Regelung umfassend zur Seite tritt. Auch hier suspendire ich mein Urtheil über die praktische Ausführbarkeit einzelner Borschläge und begnlige mich zu constatiren, daß in der neueren Literatur bereits die Frage wiederholt discutirt worden ift, ob die Berpflichtung, gefunde Arbeiterwohnungen herzustellen (wie fich versteht, nicht als Geschent, sondern zu leidlicher Miethe), auf die bürgerliche Gemeinde im Ganzen ober auf die betreffenden Arbeitgeber zu legen, ober ob die letzteren nicht wenigstens für einen Theil dieser Sorge verantwortlich zu machen find. Die Stimmen, Die fich für die Berpflichtung ber Arbeitgeber aussprechen, beben bervor, daß denselben badurch fein Opfer, sondern nur eine an sich rentable Capitalanlage zugemuthet wurde; sie bemerten, daß bei dem bisherigen Zustande der Fabrifant bei blübender Conjunctur den Gewinn aus der Thätigkeit seiner Arbeiter allein zieht, bei sinkender Conjunctur aber die Erhaltung der entlassenen Arbeiter ber Commune überläßt; fie heben hervor, wie in der großen Mehrzahl der Fälle die Wohnungsnoth durch maffenhaften Anzug induftrieller Arbeiter, in Folge neu entstehender Fabriten veranlaft wird. Würde der Fabrit die Verpflichtung auferlegt, wenigstens für einen ansehnlichen Theil dieser neuen Arbeiter Dach und Fach zu beschaffen, so wurde damit in den meisten Fällen die Entstehung einer allgemeinen Wohnungsnoth verhittet werden. Was fich gegen biefe Erörterung fagen läßt, ift nicht minder beutlich. Die angegebene Berpflichtung des Fabrikanten würde manches Mal die Begründung eines sonst gewinnreichen Geschäftes in manchen Lokalitäten unmög= lich machen, würde überhaupt je nach den Umständen, wie jede ernste Berpflichtung, hemmend und hindernd einwirken. Es wird hier eben die prattische Aufgabe des Gesetzgebers sein, Vortheile und Nachtheile abzumägen und banach bas Maß seiner Vorschriften festzustellen. Gewiß aber ift beute ichon die Ungerechtigkeit des bisberigen Buftandes, bei dem ein großer Unternehmer hunderte oder Taufende von Arbeitern in eine Commune bineinzieht, mit ihrer Sulfe bei schwunghaften Geschäften gewaltigen Reichthum für sich erzielt, dann bei eintretender Krisis einen ansehn= lichen Theil der Leute der öffentlichen Armenunterstützung, b. h. der Ernährung auf Roften feiner Mitburger überläßt. Es ift dies offenbar in erster Instanz teine Frage zwischen Arbeitgeber und Arbeit= nehmer, keine Frage, um in ber Sprache ber Socialiften zu reben, zwischen Bourgeois und Arbeiter, sondern eine innere Frage ber Bourgeoifie: Wer foll die Rosten einer relativen Uebervöllerung tragen, der Urheber derselben, welcher bisher die Früchte derselben allein geerntet, ober die gesammte Ortseinwohnerschaft, die jener Bereiche= rung eines Einzelnen lediglich jugesehen hat? In weiterem Sinne freilich führen auch diese Betrachtungen auf den Kernpunkt ber socialen Frage zurud, auf die Herstellung eines persönlichen und menschlichen Berhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, indem ber erstere nicht blok für die Bezahlung des contractlichen Lohnes, sondern in einer wichtigen Beziehung für bas gesammte Wohlergeben seiner Dienst= leute verantwortlich gemacht würde.

Ueber der Erörterung der Lebenshaltung und ihres Einflusses auf den Wohlstand der Arbeiter haben wir Lassalle eine Weile aus den Augen verloren. Ich hoffe, es Ihnen klar gemacht zu haben, daß eine Besserung der allgemeinen Lebenslage der Arbeiter, troß Lassalle's ehernem Lohngesetze, möglich, daß dieses angebliche Lohngesetz also keinesweges unerbittlich und die weitere Consequenz der Lassallesschen Lehre durchaus nicht zwingend ist. Er gelangt von jenem Gesetze in zwei Schritten zu der Forderung jener Staatshülse, die lange Zeit hindurch das Stichwort seiner Anhänger im Gegensatze zu Schulze's Selbsthülse war. Da nach jenem Lohngesetze der Arbeiter niemals sparen, also niemals selbstständiger Broducent werden könne, so müsse der Staat ihm dazu verhelsen durch Creditirung solcher Borschüffe, welche einen Arbeiterverein in den Stand setzen, unter Anschaffung der nöthigen Arbeitsmittel ein eiges

nes Geschäft zu begründen, also, wie Lassalle bas nannte, Productiv-Affociationen mit Staatsbulfe. Er meinte, wie mir scheint, febr uto= pistisch, die Affociationen murben ben ertheilten Borschuft ohne Schwieriafeit verzinsen und schnell zurückerstatten, so baf ber Staat burch bie Operation ein materielles Opfer überall nicht brächte. Offenbar aber würde die Entscheidung dieser Frage von der allgemeineren abbängen. in wie weit die Leitung großer Fabrikationen durch Arbeitervereine sich rentabel erwiese, oder, um Abert Lange's Ausdruck zu gebrauchen. ob die Bermandlung der bisher monarchischen Fabriten in republikanische dem Geschäftsgewinne keinen Gintrag thun wurde. Ich bekenne, daß ich nach ber Natur ber Sache eben fo wie nach allen bisherigen Erfahrungen nur in fehr beschränktem Mage Bertrauen zu der Bejahung biefer Frage gewinnen tann. Nur unter feltenen Voraussetzungen scheint es bentbar, baf bie Lentung eines großen Geschäftes burch Debrbeitsbeschluß der Arbeiter eben so gewinnreich, wie die Direction eines Einzigen fich gestalten, ober bag ein gleicher Gewinn ohne bie schwerste Beschädigung ber Consumenten (vermittelst Aufbebung aller Concurrenz) erzielt werden follte. In dem letzten Falle aber gabe es boch nichts Unbilligeres, als von dem Staate, b. h. von dem Inbegriffe aller Confumenten, Die kunftliche Berbeiführung eines folden Spftemes zu begehren.

Es wird kaum erforderlich sein, hier erst ausdrücklich darauf hinzuweisen, in wie ganz anderem Sinne als Lassalle wir eine Einwirkung des Staates auf die industriellen Verhältnisse sür befugt erachten. Lassalle begehrt ein Eingreisen des Staates ganz unmittelbar auf dem ötonomischen Gebiete selbst. Der Staate soll auf Kosten der Steuerzahler eine Klasse seiner Bürger, die bisherigen Arbeiter, in den Stand setzen, mit einer anderen Klasse, den bisherigen Fabrikanten, ebenbürtig in Concurrenz zu treten. Der Borschlag ist ganz aus demselben Holze geschnitten, wie früher manche Arten der Schutzölle: Der Staat sollte auf Kosten der inkändischen Consumenten gewisse Fabrikanten in den Stand setzen, ihre auswärtigen Concurrenten von unserem Markt zu verdrängen. In beiden Fällen suche der Staat durch eine ökonomische Operation die industrielle Thätigkeit zu beherrschen; sein uns mittelbarer Zweck wäre, den Güterertrag zu Gunsten des Einen oder des Andern aus den natürlichen Bahnen wülkürlich abzulenken, eine

andere Erzeugung und Bertheilung der Reichthümer, als fie durch bas freie Spiel ber ökonomischen Gesetze gefordert wird, bervorzubringen. Wenn wir bagegen bas Ginschreiten bes Staates bei ben englischen Fabrikgeseten, bei der Regulirung der Wohnungsverhältnisse, bei dem Unterrichte der Fabriffinder billigen und begehren, fo hanbelt es sich nicht um eine Berfälschung ber ötonomischen Zwede, um eine Alteration ber ökonomischen Gesetze, sondern lediglich um die Anerkennung, daß die ökonomischen Zwede nicht die einzigen, nicht die böchsten in der menschlichen Gesellschaft sind, daß ihre Wirksamkeit beschränkt werben barf und muß, wo fie mit höheren 3meden in Die Grundlage alles ökonomischen Gedeihens Collision tommen. muß immer die Freiheit des Gigenthums bleiben. Wer aber diese Freiheit verlett erflart, wenn ber Staat ihn verhindert, sein Gigen= thum zur Quelle mörderischer Spidemien zu machen, ber ift allerdings ber wirksamste Apostel ber communistischen Lehre, nach welcher bas Privateigenthum die Bestbeule ber menschlichen Gesellschaft sein foll.

Laffalle hat noch auf einem zweiten Gebiete, bem ber Rechts= wissenschaft, im Sinne ber socialistischen Bartei gewirkt, wie mir scheint, mit mehr Originalität und Fleiß als auf bem eigentlichen ökonomischen Felde, aber allerdings auch hier mit sehr zweifelhaften Ergebnissen. Ich muß nochmals Ihre Geduld für eine kurze, rein theoretische Erörterung in Anspruch nehmen; Sie werden sehr bald feben, wie weitgreifende praktische Consequenzen sich baran knupfen. Lassalle's zweibändiges Buch führt den Titel: "Sustem der erworbenen Rechte", und geht von der Frage aus, welchen Ginflug neue Gesetze auf die bestehenden Rechtsverhältnisse haben konnen. Man erkennt leicht, daß diese Frage eine der allerwichtigsten für Recht und Staat und Gesellschaft, und zugleich daß fie nicht turzer Sand zu ent= scheiben ift. An der Spite aller unserer Gesethücher fteht ber Sat: ein Gefet darf nicht rudwirkend fein. Wenn heute 3. B. bas Gefetz zu einem gultigen Bertauf von Aeckern nur bie Unterschrift ber beiben Barteien forbert, bann aber vom 1. Januar ab ein neues Befetz einen notariellen Alt zur Bedingung ber Gultigkeit macht, fo bleiben alle vor dem 1. Januar geschlossenen Brivattäufe in Rraft. gleichviel daß ihnen die notarielle Beglaubigung mangelt. hat Niemand einen Zweifel. Wie aber steht es in folgendem Falle?

In einem Lande ist die Sclaverei gesetlich eingeführt; die Grundbesitzer haben sich Sclaven gefauft, sie mit schwerem Gelde bezahlt, fie find bort vollkommen rechtmäßige Eigenthümer berselben. ändern sich die rechtlichen und sittlichen Anschauungen der Nation. Es erscheint ein Geset, welches die Sclaverei, als der Burbe ber menschlichen Natur widersprechend, aufhebt. Ift es nun Rechtens, daß die früher gesetymäßig gefauften Waaren Gigenthum ihres Berrn bleiben, und nur für die Butunft ber Sclavenhandel abgeschafft ift? Dber werben auch bie früher getauften Sclaven frei? Ich bente, bag Sie hier sofort für die lettere Anficht entscheiden, diesen Fall also in gang anderem Lichte sehen werben, als ben vorher angefichrten. Der Unterschied liegt barin, baf jedes Brivatrecht die Anerkennung burch bas allgemeine Rechtsbewuftsein zur Voraussetzung bat; es ift unantastbar, so lange diese Boraussetzung dauert, es erlischt, sobald biefelbe wegfällt. In unferem ersten Kalle bliebe nach wie por bas Eigenthum an Aedern anerkanntes Recht; die unter ber früheren Erwerbsform vollzogenen Kaufverträge blieben also gültig, obgleich für bie kunftigen andere Erwerbsformen vorgeschrieben werden. In bem zweiten wurde das ganze Rechtsinstitut der Sclaverei von dem na= tionalen Bewuffein verbammt, bas Gigenthum an einem Menfchen als unsittlich verworfen; ber Besitz bes Herrn hatte also bie Boraussetzung verloren, die ihn zum Rechtsverhältniß stempelte; die Sclaven, noch fo rechtmäßig erworben, wurden auf ber Stelle frei. Eben diese Ansicht hat schon vor Jahren unser großer Rechtslehrer Savigny entwidelt und Laffalle fie in ber Hauptsache übernommen und nur in speciellerer und zum Theil präciserer Ausführung fort= gebildet. Aber in einem Bunkte von entscheidender Wichtigkeit weicht er von Savigny ab. In unserem zweiten Falle sehen wir, werben bie rechtmäßig gekauften Sclaven bennoch frei. Aber bie Frage ent= fteht: gebührt ben Berren für ihren harten Berluft nicht eine Ent= schädigung? Savigny bejaht biese Frage, Laffalle verneint fie auf bas Entschiedenfte. Er fagt: mit bem Erlag bes neuen Gesetes war bie Sclaverei erloschen, ein Eigenthumsrecht ber Herren gar nicht mehr vorhanden, für etwas Nichtiges ift Niemand Entschädigung schuldig. Ober in anderer Wendung: bei jedem Rechtsgeschäfte ist bie stillschweigende Clausel hinzugubenten, daß die Wirtungen beffelben

nur so lange und so weit andauern, als bas betreffende Rechtsinstitut nicht durch ein absolutes Geset verboten ist. Tritt ein solches Verbot ein, so verliert in demselben Augenblid bas Geschäft und beffen Ergebniß ben rechtlichen Charafter und damit auch den Anspruch auf Ein wichtigerer Sat für die communistischen An-Entichäbigung. schauungen läßt sich nun gar nicht benken. In unserem Beispiel hat ber Staat das allgemeine Rechtsbewuftfein, bas Gigenthum an Menichen für unerlaubt erklärt: Die Herren verlieren also nach Laffalle ibre Sclaven ohne Entschädigung. Zwanzig Jahre fpater erklart bas allgemeine Rechtsbewuftfein, b. h. ein gesetzgebender Rorper mit communistischer Majorität, bas Privateigenthum an Grund und Boben für unerlaubt, weil die Erbe nicht für Einzelne, sondern für Alle geschaffen sei; von Rechts wegen nach Lassalle verlieren die Grund= besitzer ihre Bäuser und Aeder ohne Entschäbigung. Und noch ein Schritt weiter, und eine andere Gesetzgebung ichafft überhaupt bas Brivateigenthum als eine Quelle von Monopol und Ausfaugung ab, und wieder von Rechts wegen nach Laffalle haben bie bisherigen Gigen= thumer nicht ben mindeften Anspruch auf Entschädigung. erflärt Laffalle, mit dem Erscheinen des verbietenden Gesetzes batte das bisherige Recht seinen Rechtscharafter verloren; es war nichtig in sich geworden: für ein Richts braucht man teine Entschädigung zu zahlen.

Wie mir scheint, ist dem scharssinnigen Philosophen hierbei eine einfache Unterscheidung entgangen. Man kann ihm einräumen, daß in einem solchen Falle bei der sosort erfolgten Hinfälligkeit des früheren Rechtes zwischen den betheiligten Parteien kein Anspruch auf Entschädigung und keine Berpflichtung zu derselben existirt. Aber die Bernichtung des bisherigen Rechts ist nicht vom Himmel gefallen, sie ist durch einen menschlichen und folglich verantwortlichen Willen erfolgt, durch den Willen des Staates, desselben Staates, welcher durch seine früheren gesetzgeberischen Akte seine Bürger zu jenen jetzt verpönten Rechtsgeschäften angeleitet, sie zu Ausgaben und Anlagen solcher Art selbst bevollmächtigt hatte. Gewiß, diese Bollmacht ist ber Natur der Sache nach stets widerrusslich; der Staat ist, bei einer Umwandlung seiner sittlichen Ueberzeugungen, befugt und verspsichtet, auch seine Rechtsinstitute entsprechend umzuwandeln. Aber diesenigen, die bisher ihr ganzes Dasen im Glauben an seine bis-

being Buridusten einserichen buren, fie follen keinen Arfpruch m die haben, m die, der dies mi diese Berichilien gegeinderen Beminensteine mit uriber Stumstinderung verricher? Bem dies die Constitute des Leines mire, is miste in mire, un eine firesendere विकेतिकोट व्यवसारित प्रकार शिक्ष विकेति से क्षेत्र करा un kemigenkantitele, relie indan, nie de eder Aberdenna ोर्स मिलाभिक्त निर्माणिक्त हैन केंग्रिय और ऐस बैग्रिया प्रस्तिकः विविद्यालय के स्टिप्ट के क्षेत्रकार के के का माने का माने की uf de Lecticum period. Diber un din mechanic Benedigasreine. Ind befen Bilen bin in manftalfamer Confermer, fie Mich des States, den dier Teilichtung der Turingert feines Selaies zu erinnen. Angenrumen, des die Julius einnel in dem ones are unters timbe one ammunitative Gelegations, bringe, fe netter die durch Bernferer field der Standberger fich filme miren, mannemetr dies rectes du herrider dis und habilies र्वेदारं वर्ष का हार्स निर्देश नेदारंग नेदारंग, प्रताप के प्रोदेश के देवlesen in miere donn der Goles dies Felinde amenden.

The Continuous recommendate tit une uit ichen, die Geiche gehang einer is bereichte wie verrichten. Der Antistischiere gemäß etan Bilangiladini inganandia angapilian ja anama Ben die Sinklit der Kirden zu der Sichentens finne, das das Frinceinerfum Diebität wire, is verdinde es fic. die die Beiteachung es abitatie. Benn die Cariati de Nacion die Uchersemming geneinne, das das Sabrecht weder verkändige und Salabe Bemindum hime, is mire et aun in der Erdung, et aufahrben. tisfalle. Des einfr in dem Sinne ein activitie Arimer war, bei aler feitigtet feiner Kelend die lessen Euristangen feines Stellens richt nach enstellerteiten, seine nichten Bellineier als einzeltächtern. nur der Kritheners aber mislicht Benise abgritzeiten nüriche. Enfalle ber mennels die Abschaffung des Principienstums gerodern de-नेपारेक्टर, नेपारेक्टर केर्पानेकाई वेकारमाँ विद्यानेक्टरकार, रहि राज वेका मानकामकोजिक्टर Tridis einer neinerhichtlichen Erwicklung. Um is erribiebener rie nie ann de relevition Grunter de mier Kriegiendunes, von dem Crivete. Er fellt dies der, in enstitelicher Catnicklung, die ein Grengrif genider nationaler und geschändlicher Arithmunger, die liegt in Creme obgebreber fint. Er Kenden:

bas Erbrecht, erscheint also nicht mehr wie ein wachsender Baum, der gefunde Burgeln in dem Grunde lebendigen Sittenbewußtseins bat, fondern wie eine wurzellose Stange, welche ber Gesetzgeber jeden Tag auf ben Rehricht werfen tann. Die alten Römer, fagt er, bie Schöpfer unseres testamentarischen Erbrechts, glaubten, bag ber Testwillig ernannte Erbe bas Gefäß fei, in welches ber perfonliche Wille des Erblassers übergehe, und somit über den Tod hinüber immitten ber irbischen Berbaltniffe fortbauere. Die alten Germanen, von benen wir unfer Intestat-Erbrecht haben, betrachteten als ben Gigenthumer bes Vermögens nicht ben augenblicklichen Inhaber, sonbern bie gesammte Familie besselben, so bag bei bem Tode bes Baters und dem Ginruden des Sohnes dieser kein neues Eigenthum empfing, fonbern nur in der Berwaltung besselben freiere Sand bekam. aber glaubt beute noch, fragt er, an den römischen Sat, daß ber persönliche Wille bes Erblaffers in den Erben hineinfahre? Rach unseren Vorstellungen erlischt der Wille mit dem Tode, oder wird von der Erde hinweg zu Himmel und Bolle entruckt; ift es nicht blod= finnig, einem nicht mehr vorhandenen Willen die Befugniß zu allen Kestsetzungen über Bermögensrechte einzuräumen? Und eben so ist bas germanische Gesammteigenthum der Familie bei uns verschwunden: ber Bater ift voller, alleiniger Eigenthümer seines Bermögens; im Augenblicke seines Todes wird das Vermögen herrenlos; welch ein Grund spricht noch bafür, daß bas Gesetz ben Sohn ohne Weiteres Besit bavon ergreifen läßt? Unsere Erbgesetze, schließt Lassalle, ftehen völlig in der Luft; sie sind nur noch ein einziges, großes Migverständniß; sie find eine völlig willfürliche Regulirung der Sinterlassenschaften von Societäts wegen. Die Folgerung liegt auf ber Sand; nichts hindert die Societät, vielmehr ladet Alles fie ein, ben alten Plunder über Bord zu werfen und jede Hinterlassenschaft fich felbst zu neuer, gerechter Bertheilung anzueignen.

Diese Erörterung Klingt wieder ganz plausibel, wie alle Schlußzreihen bei Lassalle. Sie hat bloß zwei Fehler: ihre historische Boraussetzung ist höchstens zur Hälfte wahr, und wäre sie völlig wahr, so würden Lassalle's Consequenzen daraus nicht folgen. Jene Ansicht bes römischen Erbrechts ist historisch unbegründet. Den Beweis bieser Kritik kann ich natürlich an dieser Stelle nicht entwickeln, son-

bern nur die Versicherung anzunehmen bitten, daß das Urtheil unserer hiftorischen Rechtswiffenschaft barüber einstimmig ift. Dann aber, batte in Bezug auf Romulus oder Cicero Lassalle ganz bas Richtige gefeben, was thate es uns? Gewiß, jedes lebendige Rechtsinstitut ent= fpriefit aus der Burgel eines lebenbigen Moralbegriffs und nimmt mit jeder Beränderung des letteren veränderte Formen an. Umgekehrt aber wirkt es selbst auch wieder auf die sittlichen Anschauungen zuruck und treibt hier neue Wurzeln: nichts ift uns geläufiger in Geschichte und Leben als diese Wahrnehmung. Das Königthum 3. B. hat Nabrhunderte lang zu seiner sittlichen Boraussetzung die personliche Freund= schaft und Trene zwischen Lehnsherrn und Basallen gehabt; heute ift von folden Stimmungen nur bei äußerst wenigen Bürgern bie Rebe, aber um fo marmer verehren Millionen die Erbmonarchie als ben festen Halt und Anter bes Staates, als die in den Republiken unbefannte Bürgichaft für die Stetigkeit des öffentlichen Rechts. Die urfpring= liche sittliche Grundlage bes Königthums ift verschwunden, aber bie Wirksamkeit bes bestehenden Königthums hat sich eine neue in ben Gemuthern erzeugt. So glauben wir im Erbrecht nicht mehr an jene Art von Seelenwanderung des Erblaffers in den Erben binein, um so mehr aber sind wir von der Ueberzeugung erfüllt, daß auch in Bermögenssachen jedes menschliche Wirken werthlos und inhaltlos wird, wenn es fich feine Amede nur für die Dauer des einen Menschenlebens setzen barf. Betrachte man Tob und Unfterblichkeit wie man wolle, ber rechte volle Mensch wird verstümmelt, wenn man ihm verbietet, in seinen Rindern und in seinen Werken fortzuleben, und biefes Berbot würde in bem Augenblide ausgesprochen, in welchem die Staats= gewalt das Erbrecht, das testamentarische oder verwandtschaftliche, auf= Man kann sich benken, daß das Gesetz ben Kreis ber erbberechtigten Bermandtschaft einmal erheblich einschränkt, ober bag es die Befugnisse bes testirenden Erblassers gegenüber seinen Rindern enger ober weiter zieht; ein Angriff aber auf ben Bestand bes Erb= rechts überhaupt würde die tiefsten und edelsten Gefühle der Menschen= bruft zum äußersten Widerstande entflammen. Diese Wahrheit wird benn auch von A. Lange riidhaltslos anerkannt.

Um so entschiedener ergreift bafür Lange den socialistischen Standpunkt bei einem andern hervorragenden Momente der Gigen=

thumsfrage, bei ber Frage über bas Brivateigenthum an Grund und Boben. Wir haben neulich gesehen, wie Marr im Zusammen= bange ber englischen Berhältnisse zu ber Forberung bes Besamint= eigenthums gelangt ift, als ber einzigen Möglichkeit, Die Arbeiter wieder selbstständig zu machen und ihnen wieder zum Besitze von Arbeitsmitteln verhelfen. Lange tritt an das Problem von einer andern Seite heran. In scharffinniger und Karsichtiger Beise ent= widelt er ben Begriff ber Bobenrente, die sich aus ber Berschiedenbeit ber natürlichen Qualität ber einzelnen Grundstücke ergibt. Bei bunner Bollsmenge bebaut man nur die am leichtesten ergiebigen Aeder: die anwachsende Bevölkerung steigert die Nachfrage und da= mit die Kornpreise, so bag nun auch der Anbau schlechteren Bobens fich verlohnt, während der frühere Eigenthümer des besseren Aders, ohne daß er felbst etwas dazu thut, ein Surplus an Werthen erzielt. Dieses Surplus bat wieder Ricardo zuerst betont und als die eigentliche Bodenrente, als den Preis des ursprünglichen Natur= werths des Aders, bezeichnet. Lange, welcher auch darin an Ricardo anknüpft, daß er sonst die menschliche Arbeit allein als die Quelle und das Mag des Tauschwerths betrachtet, sieht, auf diesem Standpunkte consequent genug, in der Bodenrente ein seinem Rechtsgefühle widersprechendes Monopol, da sie, wie gesagt, dem Eigenthümer ohne eigene Arbeit, lediglich burch bas Anwachsen ber Bevölkerung und ber Nachfrage, wie von felbst in den Schoof fällt. Er bemerkt nun gang richtig, daß ähnliche Fälle in hundertfacher Anwendung vorkommen. Ein Haus, in bessen Nähe plötzlich eine heilkräftige Quelle bervorsprudelt, burch beffen Garten eine neue Strafe gelegt wird, steigt gewaltig im Werthe, ohne alle eigene Arbeit bes Eigen= thumers. Er beutet, freilich nur ganz im Borbeigeben, an, daß fich bergleichen nicht bloß bei Jumobilien zeigt: es sind in ber That die alltäglichsten Erscheinungen bei aller Industrie. Als 3. B. ber amerikanische Krieg plötzlich ben Baumwollenhandel stoden machte, ftiegen in gang Europa die Leinwandpreise, ohne alle eigene Arbeit ber Fabrikanten; es ergab sich für die letzteren ein Surplus, welches ganz wie die Bodenrente dem Gewinner durch Glücksqunst in den Schoof fiel. Lange kommt aus der Ricardo'schen Werth = und Arbeits = Theorie unaufhaltsam zu der Folgerung, daß alle diese Erscheinungen abnorm seien, benn ber Mensch solle teine Werthe empfangen, die er nicht selbst erarbeitet hat. Richtiger wäre ohne Aweisel gewesen, (ba eine aute Theorie die Braris nicht meistern. sondern erklären soll), daß er durch die Wahrnehmung all' jener zahllosen Ausnahmen zu einem Zweifel an seiner Werth-Theorie gelangt ware. Wir haben uns neulich überzeugt: bie Arbeit nicht für sich allein, sondern in ihrem Berhaltniß zu ben Bedurfniffen, also die Amerimäfigfeit ber Arbeit, ift Quelle und Mag bes Werthes, und mag der Mensch dieselbe klug im voraus berechnet haben, ober fie glüdlich erft hinterber erleben, er hat eben an zwedmäßiger Stelle ober ju zwedmäßiger Beit geadert, gebaut, gewebt, und wenn nachträglich ein gesteigertes Bedurfniß, ein erweiterter Zwed bervor= tritt, so gebührt ihm der daraus entspringende Gewinn von Rechts wegen. Wenn Jemand eine Fabrit anlegt in ber Berechnung, 10 Brocent zu gewinnen, und ein äußerer Glücksfall nachher ben Gewinn auf 20 steigert, tann sich baburch ein Rechtsgefühl, tann sich ein anderes Gefühl als das des Neides dadurch verlett fühlen? Und eben so, wer sich einen Acker kauft in der Erwartung, 4 Brocent baraus zu ziehen, wie soll ein ökonomisches Gesetz verletzt wer= ben, wenn gesteigerte Nachfrage ben Werth bes Ertrages auf 6 ober 8 Brocent in die Sohe treibt? Mit Ginem Worte: wer seine Rraft der Erzeugung allgemein nützlicher Güter widmet, darf mit Jug auch den durch das Glück ihm zufallenden Mehrgewinn dahinnehmen. Wogegen unser stitliches Gefühl sich in Wahrheit sträubt, ist die Bereicherung burch Spiel und Wette, welcher überhaupt keine productive Thatigkeit zu Grunde liegt, bei welcher ber menschliche Scharffinn unmittelbar in ben Dienst ber niedrigsten Selbstsucht tritt. Hier wird das Bild des erschwindelten Reichthums mit Grund bem darbenden Arbeiter gehässig, und nichts ift natürlicher, als die überall eintretende Gleichzeitigkeit großen Börsenschwindels und communifti= scher Reaction. Aber bas allmähliche Wachsen ber Bobenrente steht auf einem ganz andern Blatte; hier ift redliche und productive Arbeit, welcher Niemand auch den über die frühere Erwartung ge= steigerten Lohn beneiden foll.

Indessen, bemerkt Lange, gebühre die Bobenrente wem sie wolle. Sie ist einmal da, und die interessante praktische Frage ist, wie sie

wirkt. Er antwortet: sie wirkt centralisirend, sie unterstützt die Anbäufung größerer Vermögensmassen in ber Hand bes Reichen und folglich das Wachsthum relativer Armuth bei dem weniger Wohlhaben= ben und, wie sich versteht, vor Allem bei dem völlig besitzlosen Ar= beiter. In dieser Allgemeinheit hingestellt, wird Niemand seinen Sat bestreiten. Wer hat, bem wird gegeben, bas ift ein altes Wort. Wo das Privateigenthum nicht wie im Mittelalter durch Munftliche Bande eingeschnürt ist, wo es wie heute in freier Concurrenz sich rühren kann, da ist der Reiche dem Wohlhabenden und biefer bem Armen an Erwerbkraft überlegen, und die Tendenz zur Centralisation ist ein für alle Male bem freien Brivateigenthum eingepflanzt. Eben so wenig läugnet irgend ein Mensch, daß eine übermäßige Entwickelung dieser Tendenz ein schwerer Schaden für die menschliche Gesellschaft und die nationale Gemeinschaft werden tann: ein Bolt, das ohne allen Mittelstand nur noch aus wenigen Millionären und vielen Broletariern besteht, tritt in ein frankes Greisenalter seines nationalen Lebens ein. Aber eben so gewiß ist auf ber anderen Seite, daß bas freie Privateigenthum noch eine zweite, eben so unverwüftliche Tendenz hat, nämlich die Tendenz zu einer steigerung ber Production, weil bei seiner Berwerthung bie ebelften und die niedrigsten und folglich die stärkften Triebe ber menschlichen Natur zusammengreifen, die tief geistige Freude am Schaffen und Wirken und ber tief sinnliche Drang nach Bereicherung und Gewinn. Gerade bei der Bobenrente, dem Lohne für die Erzeugung ber unentbehrlichsten Lebensbedürfnisse Aller, sollte man sich breifach hüten, ehe man einen Gebanken an die Entnervung ber Production burch Beseitigung bes Privateigenthums Raum gabe. Allerdings hat ein gebildeter Manu, wie Lange, dabei ganz sicher nicht die Rücklehr zu bem roben Dorfcommunismus und jährlichen Aderwechsel ber alten Germanen ober ber heutigen Ruffen im Sinne; vielleicht kommt man seiner Borstellung nahe, wenn man sich alle beutigen Grundbesitzer in Domainenpächter verwandelt denkt: aber wie man sich die Ausführung auch vorstellen möge, das unausbleib= liche Resultat wurde immer ein gewaltiges Sinken in ber Gesammt= production der nothwendigsten Nahrungsmittel sein, ein Resultat, welches sicher den heutigen Capitalisten nicht erfreulich, aber eben so sicher den heutigen Arbeitern verderblich wäre. Man wird also auch hier nicht umhin können, das Privateigenthum zu nehmen, wie es einmal menschlicher Beise ist, nach seinen guten wie nach seinen bedenklichen Seiten. Daß die ökonomische Freiheit, wenn sie nur eine allseitige ist, Mittel in sich trägt, der übermäßigen Centralisation entgegenzuwirken, davon liesern die englischen Gewerkvereine tägliche, wenn auch nicht stets erfreuliche Beispiele. Dann aber gilt immer wieder der Satz, daß der Staat besugt und berusen ist, unter voller Anerkennung der ökonomischen Gesetze, auch die anderen Seiten des menschlichen Daseins hervorzuheben, und nach deren Bedürfniß der ökonomischen Entwickelung, z. B. durch zweckmäßige Steuerresormen und erbrechtliche Bestimmungen, und vor Allem durch allseitige Steigerung der geistigen und sittlichen Kräfte Schranken zu setzen.

Wir haben nun die wichtigsten Themata kennen gelernt, welche ber moberne Socialismus zum Inhalt feiner Bestrebungen gemacht hat. Wenn meine Darstellung nach meinen Bunschen ausgefallen ift, fo habe ich Sie überzeugt, daß die Bertreter berfelben, mogen wir noch so durchdrungen von der Unrichtigkeit ihres Spstemes sein. mit großer wissenschaftlicher Rraft auf ben Schauplat treten und gang und gar in ber Lage find, burch Erörterungen von scheinbarer Bündigkeit und Ueberlegenheit Millionen von Menschen die allerwichtiafte Waffe, bas qute Gewissen, zu ihrer Erhebung zu geben. ware ein verderblicher Irrthum, ben wiffenschaftlichen Streit für erledigt, die Marr'schen und Lange'schen Lehren für längst abgetbane Thorheit zu erklären. Und noch schlimmer wäre ber Fehler, ben man auch nicht als blogen Jrrthum bezeichnen dürfte, wollte unsere Braris an den von jenen Männern signalisirten Thatsachen menschlichen Elends gleichgültig vorübergeben, weil es doch immer Armuth auf der Welt gegeben habe und immer geben werde. Das biefe die entsetlichste Revolution zugleich hervorrufen und rechtfertigen. Im Gegentheil, wie die Verhältniffe heute liegen, gilt es geradezu für einen jeben Freund feines Landes, alle geistigen und sittlichen Rrafte zusammennehmen, um das Verhältniß zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder auf die gefunde Grundlage befreundeten Rusammenwirtens zurudzubringen. Die letten Verhandlungen ber

internationalen Affociation zeigen uns, wohin wir gelangt sind (ich folge dabei ben Büchern von Testu und Onslow). Die Internatio= nale war in ihrem Ursprunge ein äußerst friedlicher Handwerter= Bildungsverein. Zwei Barifer Bronzearbeiter, Tolain und Fribourg, waren 1862 anr Londoner Ausstellung hinfibergegangen, hatten bort bie englischen Gewertvereine tennen gelernt, bam aber erfahren, bag eine ähnliche Verbindung in Frankreich verboten war. Gin Kluger Abpocat machte fie aufmerklam, daß tein Gefet fie hindere, Mitglieber eines englischen Arbeitervereins zu werben; barauf machten fie 1864 eine zweite Reise nach London und wurden bier mit dem bekannten republikanischen Schufter ober Schreiner Obger, mit Dr. Rarl Marx, bem Geigenbauer Dupont und einigen Anderen die Gründer des internationalen Bundes, welcher dann allmählich in ben einzelnen Ländern Europas Sectionen zu bilden begann und alljährlich große Congresse in Genf, Laufanne, Bruffel, Bafel abbielt. Tolain und seine Genoffen, sowie die Dehrzahl ber englischen Arbeiter wollten Anfangs von Politik und Revolution und Communismus nicht reben hören, sondern nach dem Princip der Selbstbulfe durch die Kraft der Association ihre Lage auf dem bestehenden Boben verbessern. Es ist eine traurige, aber leider erklärliche That= fache, baft, fo lange diefe Stimmungen ben Bund beberrichten, er eine sehr kimmerliche Entfaltung fand. Er hatte nichts, um die Leidenschaften ber Bollsmassen zu reizen; die Mehrzahl der eng-Tischen Arbeiter hatte für die Zwede des Bundes bereits ihre Gewerkvereine; in Frankreich war eine folche friedliche Thätigkeit eben fo verboten wie eine revolutionare. Go bauerte es nicht lange, und neben Tolain und bessen Gefinnungsgenossen erhoben sich andere Tendenzen. Bei jedem neuen Congresse wurden die Antrage radicaler. bie Bahl ber revolutionaren, großentheils ben gebilbeten Stänben angehörigen Stimmführer bebeutender, die Haltung ber socialistischen Beitungen ungeduldiger und grimmiger. Bor Allem mar es ber russische Flüchtling Bakunin, welcher die wildesten Bestrebungen zur Geltung brachte. Abschaffung ber Religion und ber Che, Beseitigung aller bisherigen Regierungen, Staaten= und Bollsunterschiede, Aufhebung des Privateigenthums, des Erbrechts und der Lohnarbeit, und schließlich eine allgemeine Liquidation, d. h. die Einziehung aller

Guter zum Besten ber Gesammtheit. Dazu tam die politische Prisis. welche in Frankreich bem Sturze bes Raiserreichs vorherging und welche bie Arbeiter unter bem republikanischen Banner sammelte und augleich bie Babl ber frangosischen Gruppen ber Internationale ge= waltig auschwellte. Gleichzeitig war die spanische Revolution einge= treten, welche auch in biefem Lande ben communistischen Bestrebungen Wurzel zu faffen ermöglichte. In Deutschland batte Laffalle, völlig unabhängig von ber Internationalen, Die socialistische Agitation, einst= weilen mit viel bescheibeneren Zielen, ber Gründung von Productiv= Affeciationen auf Staatscredit, in Fluß gebracht; balb nach feinem Tobe aber setten sich seinen uneinigen Rachfolgern Schweizer und Mente bie internationalen Parteigänger Lieblnecht und Bebel entgegen und gewannen in raschem Veranschreiten eine große Angahl beutscher Bereine bem Gefammtbunde. Niemand wird behaupten wollen, bag. alle Mitglieder befielben Bakunin's Gefunnungen theilen ober bag alle bie teleffalen Mitgliedergablen, welche Teffin vorlegt, vollkommen zuverlaffig seien. Aber die Kreiser Commune von 1871 ba. es gezeigt, wie viele Elemente ber russische Ribilit mit seinen rasenben Leidenschaften erfüllt bat. Die in ihren Aundamenten betrobte Gesellschaft hat noch immer, vor Allem in Deutschland, die Mittel. bie Gefahr zu beichwören und ben frieden berguftellen. Aber gelingen wird es nur dann, wenn fie die bodiffen Krafte bes Menfchen an die große Aufgabe fest: angestrengte Arbeit bes Gebanfens und unermüdliche Liebe bes Nächften.

## Ueber bie

## Wirksamkeit der Staatsgewalt

in

focialen und ökonomischen Fragen.

## Fortrag,

gehalten im Niederrheinischen Berein für öffentliche Gesundheitspflege am 19. October 1872. Der Borstand unseres Bereins hat mich aufgeforbert, in dieser Bersammlung die Frage zu erörtern, in wie weit auf dem Gebiete ber socialen und ökonomischen Berhältnisse ein Eingreisen der Staats= gewalt berechtigt und zwechnäßig sei.

Sie Alle wissen, von welchem Belange diese Frage, wie oft sie nach mannichfaltigen Richtungen verhandelt, wie lebhaft gerade in neuester Zeit darüber gestritten worden ist. Ein kurzer Bortrag, wie der heutige, kann den Gegenstand in keiner Weise erschöpfen; er muß sich begnügen, die allgemeinen Gesichtspunkte in so weit sestzukellen, wie dies zunächst für die Zwecke unseres Bereins ersorderslich ist.

Im letzten Jahrhundert war die vorwiegende Richtung der Beifter auf bem europäischen Continent einer starten Berechtigung ber Staatsgewalt entschieden ungunftig. Zwei Strömungen wirkten zusammen, um diese Gesimmung zu befördern, eine ökonomische und Gegenüber den alten Schranken der Brivilegien, eine politische. Prohibitionen, Regulative, Zunftordnungen hatte bie classische Rationalokonomie, vornehmlich feit Abam Smith, die wahren Gesetze ber Gütererzeugung klar gestellt; sie hatte nachgewiesen, daß die Freiheit ber Arbeit und des Verkehrs die eigentliche Quelle des Reichthums sei, fie tampfte seitbem in allen Landen, die bisherigen Fesseln zu brechen, und warnte unabläffig vor jeder Ginmischung ber Staats= gewalt in die ökonomische Bewegung, da, wie sie sagte, eine solche nur Trübungen und Störungen ber naturgemäßen Entwidelung jur Folge haben tonnte. Bollig parallel mit diefen ofonomischen Anschauungen ging seit bem vorigen Jahrhundert in ganz Europa eine Richtung bes politischen Liberalismus, die gegenüber der monarchischen Zwangs= gewalt ber früheren Zeit energische Entwidelung ber persönlichen Selbstständigkeit als das höchste Staatsideal begehrte. Der Einzelne

follte völlig unabhängig vom Staate fein in Religion und Rirchenthum, in Hausstand und Gemeindeleben, in Wissenschaft und Unterricht, in Breffe und Bereinswesen. Die Polizei erschien auf biesem Standpunkte als ein zur Zeit nicht entbehrliches Uebel, beffen Umfang und Stärke so weit wie irgend möglich einzuschränken wäre. Im Gegensatz zu ber gehäffigen Willfur ber Bolizei priefen bie meiften Anhänger dieser Tendenz die Unabhängigkeit ber Gerichte; die völlig Confequenten aber liebten auch die Tribunale bes Staates fo wenig wie die Polizeidiener besselben, sondern beantragten für jeden einzelnen Proces freigewählte Schiedsrichter. Bon selbst ergab sich damit die Forderung, daß ebenso für die Brocesse unter den Nationen anstatt ber Solbaten Schiedsgerichte eingeführt, und hiermit bem Staate auch die Last und die Macht des Heerwesens abgenommen wurden. Wie Sie sehen, blieben auf diese Art fehr wenige Gegenstände für die Thätigkeit ber Staatsregierung übrig; nach bem Beiste bes Systems wären diese durch gewählte und jeder Zeit revocabele Bevollmächtigte der Bürger, burch Gemeinbebeamte und Abgeordnete, zu besorgen, all= gemeine Regeln und Gesetze aber der Abstimmung burch das gesammte Volt, dem Referendum, wie man bas in der Schweiz nennt, zu unterwerfen.

Der Grundgebanke aller dieser Forderungen ift, wie man so= fort erkennt, die unbedingte Gelbstftandigkeit bes einzelnen Menschen; Die Freiheit des personlichen Geistes wird hier mit voller Begeiste= rung als der wahre Abel ber menschlichen Natur, als die Voraus= setzung jedes Fortschrittes, als die Quelle alles Wohlstandes aner= tannt und die Unrechtmäßigkeit jedes äußeren Zwanges, jeder drücken= ben Einengung mit unbedingtem Nachbrud hervorgehoben. Dieser freie Wille foll sich möglichst ungehemmt nach allen Seiten entfalten; nur unter seiner eigenen Zustimmnug und auch durch diese nur für bestimmte Momente und Zwede barf er beschränkt werden. Sieht man näher zu, so hat selbst ein solche Beschränkung hier lediglich ben Grund, daß mehrere Menschen auf begrenztem Raume neben einander leben, daß mithin ihre Wünsche und Interessen sich zeit= weise kreuzen und ftoren konnen, und somit gewiffe Einrichtungen und Berabredungen zur Ausgleichung nöthig werden. Die Gemein= schaft erscheint hier als ein rein Aeußerliches und Zufälliges und schlechter=

bings nicht als immere Verbindung, als Quelle sittlicher Pflichten, als nothwendige Form unseres Daseins. Nur der individuelle Wille ist das einzig Reale, das allein zu Respectirende in den menschlichen Verhältnissen. Die Gesellschaft, d. h. die Gesammtheit dieser privaten Existenzen und Interessen, erkennt hier keine höhere Gewalt mehr über sich an, keine Instanz, welche ihr durch äußeres Gebot und Gesetz Verpslichtung und Regeln auserlegen dürste. Sie ist davon überzeugt, daß wenn nur ein Jeder seinen Willen haben kann, der möglichst beste Zustand sür Alle eintreten wird. Denn Menschen seien sie ja Alle; als solche haben Alle schließlich dieselben Bedürsnisse; auch seien ja Alle mit Verstand und Einsicht begabt, und so würde bei augenblicklichen Irrhümern sehr bald einen Jeden das eigne Interesse auf den rechten Weg zurücksühren. Also lasse man nur Jeden gewähren, und die allgemeine Harmonie der Zustände würde uicht lange ausbleiben.

So umfassend, wie ich hier die Theorie ausgeführt habe, ist sie nun niemals praktisch geworden. Es ging im wirklichen Leben boch eben niemals an, alle Civilrichter, Berwaltungsbeamte, Bollwächter, Gendarmen und Solbaten ohne Weiteres abzuschaffen. Am nächsten bem eben bezeichneten Ibeal kam die französische Verfassung von 1791; aber ber Bersuch scheiterte auf ber Stelle, und die schranken= Lose Freiheit schlug in Anarchie und Gewaltsamkeit um. Es ist bekannt, wie oft seitdem ähnliche Bestrebungen mit ähnlichem Erfolge fich wiederholt, wie oft die Bölker den Wechsel von Revolution und Reaction, von Anarchie und Dictatur burchgemacht haben. Schon biernach wird man auf ben Schluß geführt, baf in bem Gebankengange bes Systems ein wesentlicher Fehler steden muß: ein Brincip tann nicht richtig fein, beffen Confequenzen fort und fort fich unanwendbar zeigen oder in ihr gerades Gegentheil umschlagen. In der That will benn heute auch Niemand mehr sich zu biesen letzten Confequenzen bekennen; Niemand rebet mehr bavon, die Gefellschaft völlig zu emancipiren, ben Staat gang und gar abzuschaffen: auch bie rabicalften Freihändler verwahren sich lebhaft, wenn ihnen einmal eine folde Absicht unterstellt wird. Immer aber bleibt in größter Berbreitung die Tendenz, ben Staat so weit wie möglich zu beschränken. Immer noch erscheinen zahlreichen Kreisen Staatsgewalt und Frei-

beit als Gegenfätze, so daß es ohne Weiteres als Gewinn für die Freibeit betrachtet wirb, wenn an irgend einer Stelle die Befugniffe ber Staatsgewalt neue Schmälerung erfahren. Diese Richtung auf ftets fesselloseren Individualismus kundigt fich in Literatur und Leben an. macht sich auf dem kirchlichen, dem ökonomischen, dem parlamentarischen Schauplat geltend und erringt Schlag auf Schlag die folgenreichsten Triumphe. Sie prägt sich in ben Grundrechten von 1848 und 1850 aus; fie gewinnt ein vollständiges Cebergewicht in der Boll- und Sandelspolitit: fie befeelt und bestimmt ben größten Theil der Gesetgebung im Nordbeutschen Bunde und dem neuen Deutschen Reiche. Freizugigfeit und Gewerbefreiheit werden verkündet; Actiengesellschaften aller Art werben aus der bisherigen Bevormundung entlassen; ber einst so umfassende Begriff der Wohlfahrtspolizei schmilzt auf relativ unbedeutende Reste zusammen; die Befugnisse der Sicherheitspolizei werden im Interesse ber individuellen Selbstbestimmung auf allen Seiten reducirt und limitirt, und nach berfelben Grundanschauung, nach ber absoluten Achtung vor der menschlichen Persönlichkeit, selbst in ihrer verkommensten Erscheinung, erfährt auch bas Strafrecht eine tief= greifende Revision und Milberung. Jeber beutsche Burger tann nicht bloß glauben, was er will, abstimmen, wie er will, bruden laffen, so viel er will, er kann auch wohnen, wo er will, reisen, wohin er will, arbeiten, was er will, Gründer werden, wie er will, Bereine stiften, wenn er will. Der Staat begnügt fich mit einem Mi= nimum von Aufficht ober Strafgewalt, eben ausreichend, um eine ganz unmittelbare Beschäbigung ber anderen Einwohner ober bes Gemeinwesens zu verhüten. Sonst sind ber individuellen Thätigkeit und Erwerbstraft bie Bahnen auf jeder Seite eröffnet; Niemand ift gehindert, mit voller Rührigkeit in die große Concurrenz einzu= treten.

Nach den Anschauungen des individualistischen Systems wäre damit der Ansang eines goldenen Beitalters gesetzt. Und wahr ist es: die Ergebnisse sind schon heute gewaltig, in Deutschland wie in den übrigen Culturstaaten Europa's. Die Güter-Production hat in allen Zweigen einen mächtigen Aufschung genommen. Der Acker bringt mehr als doppelten Ertrag im Bergleiche mit dem vorigen Jahrhundert. Die Industrie erzeugt Werthmassen, deren Auszeich

nung der Anstrengung aller statistischen Organisationen spottet. Unsere Fabritate gehen nach Often und Weften über die Meere; die Rohproducte aller Welttheile strömen auf ben europäischen Märkten aufammen. Im Besitze dieser tolossalen Reichthümer ertragen die Böller breifache Steuerlasten leichteren Muthes, als vor hundert Jahren einfache. Unaufhörlich steigert und vervielfacht sich dieses rastlose Berporbringen, Wettrennen, Ausbeuten. Die Armuth, benkt man, mußte ein veraltetes, vergeffenes Ding sein und die eifrigsten Anhänger bes Spsteins versichern benn in der That, daß es sich im Wesent= lichen so verhalte, daß ein so reißend schneller Uebergang natürlich nicht ohne einige Reibungen und Unbequemlichkeiten vor sich geben könne, daß aber einer gebeihlichen Butunft ein Jeder ficher sei, ber verständig, fleißig und sparfam sich verhalte und seiner ökonomischen Berantwortlichkeit bewuft bleibe. Für einen folchen gebe es in Wahr= heit keine sociale Frage mehr. Bei ber allgemeinen Freiheit erobere fich jede ernste Thätigkeit ihre Stelle nach bem Gesetze ber inneren Harmonie ber menschlichen Dinge. Sollte bas golbene Zeitalter heute noch nicht angebrochen sein, so stehe es boch, so zu sagen, bicht vor ber Thür.

Wer hörte solche Verheißungen nicht mit bereitwilligem Ohre? Aber allerdings wiffen Sie Alle, daß sich diese segenvolle Zukunft von Rahr zu Jahr in die Ferne hinausschiebt und einstweilen die Gegenwart neben blendendem Lichte auch bufterften Schatten zeigt. Anmitten ber täglich wachsenden Schätze liegt ein brückendes Unbehagen auf allen Landen. Die Ginnahmen fast aller Boltsclaffen steigen, aber leiber wachsen die Bedürfnisse und die Ausgaben in noch stärkerem Maage. Sonst galt es für eine feste Thatsache, bag mit bem ökonomischen Wohlstande auch Bilbung und Sittlichkeit zu= nehme; heute regt sich überall die Klage, daß die idealen Triebe der Seele por bem Einen herrschenden Drange, ber Gelbgier, gurud= treten. Eine oberflächliche allgemeine Bildung ist weiter als jemals früher verbreitet: eine Abnahme aber intensiver und genialer Schöpfer= traft ist in der Runst unzweifelhaft und kündigt sich in mehreren wissen= schaftlichen Fächern an. Das Strafrecht ist gemilbert, die Gefäng= niffe haben eine Menge leerer Zellen: bafür find die Straken unserer großen Städte unficherer als jemals. Das Gefet ichließt die Spielhöllen unserer Bäber, aber immer gewaltiger wächst die Zahl der Menschen, welche Geist und Charakter durch das Hazardspiel der Börse vergisten. Mehrere Milliarden unseres Bermögens sind in Actien-Gesellschaften angelegt, einer Geschäftssorm, deren Constituirung auf dem sittlich höchst zweiselhaften Privileg der beschränkten Haftebarkeit deruht, deren Berwaltung sich durch völlige Berstlüchtigung der persönlichen Berantwortlichkeit charakterisirt. Der radicale Individualismus hat freilich alle Kräfte der menschlichen Natur gelöst und alle Leistungen in das Unermeßliche gesteigert; aber eben so gewiß hat er auch alle Leidenschaften entsesselt und damit den gemeinen und niedrigen Afsecten so gut wie dem hohen und fruchtbaren Streben die Wege gebahnt.

Deutschland ist burch die ötonomische Freiheit sehr rasch ein reiches Land geworden: wie steht es mit der Bertheilung der plöplich gewonnenen Schäte? Noch ist ein fraftiger Mittelstand vorhanden: haben wir Aussicht, daß er in dem Treiben der Welt=Concurrenz. wo stets ber Starte stärter, ber Schwache schwächer wird, sich erhält? Die Arbeiterclasse hat durch fraftige Handhabung bes Bereinsrechtes ihre Lage wesentlich verbessert und baut die so gewonnene Stellung unermüblich weiter aus. Dafür ist auf weiten Streden jedes per= fönliche Berhältniß zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu Grunde gerichtet, und zwischen beiben ein heftiger Classenkampf und Classen= haß aufgelobert, in welchem ultramontane und internationale Agita= tion an bundert Bunkten umberwuchert. Die Arbeitgeber beginnen ihrerseits dieselbe Waffe des Bereinsrechtes in die hand zu nehmen; ohne Zweifel werden balb genug ihre Bündnisse sich durch gang Deutschland eben so, wie die Gewerkvereine, verzweigen, und dann ben letteren eben so sicher überlegen und übermächtig entgegen treten, wie früher der einzelne Fabrikherr dem einzelnen Arbeiter. weit gediehen, wurde ein letter Schritt nicht eben fern aus bem Wege liegen: die Coalition der Arbeitgeber gegenüber den Abnehmern und Consumenten, die Beseitigung ber Concurrenz burch die Affociation. Bei ber natürlichen Tendenz der Technik und bes Credits, alle Industrie in wenigen großen Instituten anzuhäufen, hat eine solche Coalition schon beute in wichtigen Zweigen durchaus nichts Chimarisches mehr. Ift aber bie Coucurrenz erschlagen, mas bleibt

von dem ökonomischen Gebäude des freien Individualismus noch besteben?

Wie Sie bemerken, ift bas glänzende Bild unseres ökonomi= ichen Gebeihens nicht ohne peinliche und beangstigende Büge. Hier eine weit verbreitete Abspannung ber öffentlichen Moral, bort ein offen verkundeter Rriegsstand zwischen Capital und Arbeit; auf der einen Seite die Gefahr einer communistischen Revolution, auf der anderen die Möglichkeit immer stärkerer Concentration des Reich= thums, immer tieferer Verarmung ber Massen. Wird man bei folden Berhältnissen der Ration als politischer Gesammtheit, wird man dem Staate verbieten dürfen, schützend, regelnd, abwehrend einzugreifen? wird man Glauben mit ber Versicherung finden, daß Alles auf den besten Wegen, und jene Krankheiten, jene Gefahren nichts als momentane Uebergangsnöthe seien? Wird man nicht um= gekehrt zu bemfelben Ergebnisse gelangen, welches wir vorher auf bem politischen Gebiete mahrnahmen, daß nämlich ber Grundgebanke bes individualistischen Systems, die Achtung vor der geistigen Bersonlichkeit, allerdings eine tiefe Wahrheit habe, in ber Entwicklung bes Spftems aber mit unberechtigter Ginseitigkeit burchgeführt und dadurch verfälscht und unbrauchbar werde?

Die heftigsten Gegner bes unbeschränkten Individualismus find beute, wie bekannt, die socialistischen und communistischen Barteien. Sie sind die Fanatiker der Gleichheit, wie ihre Widersacher Die Kanatiker ber Freiheit. Sie sehen sehr richtig, daß bei unbedingter Selbstständigkeit der Individuen der Starke ben Schwachen, ber Rluge den Talentlosen, der Reiche den Armen unbedingt überflügelt. und bei jedem Fortgange der Entwicklung in steigendem Maaße überflügeln wird. Sie rufen also die nationale Gemeinschaft an, biese machsende Ungleichheit burch die Macht ber Staatsgewalt zu vernichten und vor Allem das Eigenthum, als den concretesten Ausbrud ber persönlichen Freiheit und Besonderheit, ben Individuen zu entziehen und bem bemofratischen Gemeinwesen zu übertragen, damit biefes in regelmäßiger Bertheilung bann allen Ginzelnen ein ftets gleiches Maag von Arbeit, Genug und Bildung zumesse. Es ware bei gründlicher Durchführung die Allmacht bes Staates, mahrend wir ben consequenten Individualismus eben so entschieden bei der Dhnmacht bes Staates anlangen sehen. Es wäre der Tod der persönlichen Freiheit, so gewiß wie das unbedingte Freihandelsschstem die Bernichtung der Gleichheit enthält. In dieser einseitigen und absoluten Fassung sind Freiheit und Gleichheit schlechthin entgegen= gesetze Begriffe, und, beiläusig gesagt, niemals hat eine politische Formel eine größere Berwirrung über die Welt ergossen, als der Schlachtruf der großen französischen Revolution, welcher seit 1789 beide Forderungen als zusammengehörig den Böllern verkündete. Der Staat der reinen Gleichheit, die demotratische Republik, ist der größte Freiheitsseind, welchen menschliche Fähigkeit ersinden kann (in Nordamerika existirt die Freiheit heute, Dank den natürlichen Verschlissen bes Landes, trotz der Verfassung, nicht durch die Verschlissen führt zu einer staatlosen Gesellschaft, wo in einem allseitigen Kampse um das Dasein jeder Anspruch aus Gleichheit undarmherzig ausgetilgt wird.

Die Wahrheit ist, daß beibe Spsteme von einer einseitigen und bekhalb unbrauchbaren Auffassung ber menschlichen Natur ausgeben. Sie verkennen ben Menschen, sowohl in seinem individuellen Bestande, als in seinem Verhältniß zu den Nebenmenschen. Sie verkennen vor Allem die Natur und die Aufgabe des Staates, den ihre Bertreter als eine Erfindung ber menschlichen Willfür betrachten, als ein Ding, bas man nach Umständen auch wieder abschaffen mag, wenn es ben souverainen Individuen so gefällt. Diese Ansicht ist beiben Schulen gemeinfam; fie geben erft aus einander bei ber Frage, auf welche Art ber einmal entstandene Staat regiert werben foll. Hierauf antworten die Einen: er foll so eingerichtet werben, daß er die angeborene Freiheit jedes Einzelnen möglichst wenig be= einträchtigt. Sie sind nach dem ursprünglichen Brincip ohne Frage die theoretisch Consequentesten. Die Anderen aber finden, daß ein solcher Staat in der Praxis so ziemlich einem altpolnischen Reichstage gliche: sie folgern also aus der präsumirten Freiheit und Gleichheit Aller, daß in allen Studen die Mehrheit unumschränkt zu entscheiben, und ihrem Beschlusse jeder Ginzelne fich blind zu unterwerfen habe. Falich, grundfalich ift nun der beiden gemeinsame Fundamentalgebanke. Die Staatsgemeinschaft ist nicht eine willfürliche Erfindung der einzelnen Menschen, sondern fieist an die ge-

borene nothwendige Form jedes menschlichen Daseins. Der Mensch ift so beschaffen, daß er in der Bereinzelung weder seine Anlagen emwickeln, noch seine Bedürfnisse befriedigen kann; nach ber Natur feines Wesens vermag er nur in der Gemeinschaft und durch die Gemeinschaft seine physische und seine moralische Existenz zu bebambten. Denn er besteht nicht bloß aus reiner Bernunft und sich felbst genügender Einsicht. Er enthält auch finnliche Triebe, ener= gische Leidenschaften, zerstörende Affecte, und eben diese sind es, die in ber Rugend bes Einzelnen wie ber Bölter zuerst in die Er= scheinung treten. Es ist die Aufgabe seines ganzen geschichtlichen Daseins, Diese Affecte ber selbstbewuften Bernunft bienstbar zu machen und sie bann als bewegende Rraft zur Entfaltung feiner Thätigkeit und seiner Bildung zu verwenden. Aber wir Alle wissen es, diese Aufgabe ist teine leichte. Unaufhörlich bäumen fich diese Leidenschaften gegen das Jody der Bernunft, verdunkeln die Einsicht, perführen die Ueberzeugung. Der vereinzelte Mensch bat in diesem Rampfe ber Bernunft und ber Leidenschaft in sich felbst keine höhere Instang; er bedarf eines weitern Rückhalts. Er findet ihn auf der einen Seite in ber Religion, auf ber anderen bei ben anderen Wesen seiner Art und Gattung, in dem Naturtrieb des Wohlwollens, in bem Segen ber Gemeinschaft. Das echte Wohlwollen schätzt in bem Anderen nicht die sinnlichen Triebe, sondern den sittlichen Kern der Berfonlichkeit; es lehrt, für den Anderen alle niederen Bortheile aufopfern, nur nicht den sittlichen Rern bes eignen Daseins. So bringt es uns sofort in die Stimmung des Gemüthes, in welcher die niederen Affecte vor den höheren Forderungen der sittlichen Natur Es macht die Gemeinschaft zur Quelle ber sittlichen Bilbung, zur Wächterin der Bernunft und der Einsicht. Und deßhalb, weil die Einsicht über die dunkeln Triebe und die Bernunft über die Leidenschaften herrschen soll, deschalb hat die Gemeinschaft Berrscherrecht über die Einzelnen. Indem sie leitet und ordnet und befiehlt, erbrudt sie nicht die Freiheit, sondern gerade umgetehrt, sie macht sie erst möglich. Denn Freiheit ist nicht die Befugnif, zu thun, was man gern möchte, sondern zu leben, wie es dem Wesen ber eignen Natur entspricht, für ben Menschen also die Selbstbeftimmung zum sittlichen Leben. Das sittliche Leben aber, sahen wir,

ist für den Menschen nur unter der Leitung der Gemeinschaft erreichbar, und so entwicklt sich sür ihn die Freiheit nur innerhalb der Entwicklung der Cultur und des Staates. Der Zweck des Staates ist Verwirklichung der Freiheit durch die Macht der Gemeinschaft. Als seste Rechtsregel erzwingt er die allgemeinen äußeren Voraussetzungen, unter welchen der freie Entschluß der Bürger zum sittlichen Leben ermöglicht und gesichert wird.

Wenn Sie diefer Darlegung der politischen Grundbegriffe zuftimmen, fo wird, hoffe ich, auch ber weitere Sat Ihnen einleuch= tend sein, daß es schlechterbings tein Gebiet bes menschlichen Dafeins gibt, wo ber Staat nicht zur Lenkung berufen ware. Denn es giebt keine Art unferes Thuns, wo nicht der Streit zwischen Wohlwollen und Selbstfucht, Bernunft und Leibenschaft, Ginficht und Jrrthum zur Erscheinung kame, wo nicht das sittliche Interesse Aller durch die Fehler der Einzelnen geschädigt würde. Ueberall also erscheint das Bedürfniß der helfenden, schützenden, ordnenden Gewalt; überall zeigt sich die Einwirkung, Unterstützung und Lenkung eines gebieten= ben Gemeinwesens unentbehrlich. Es ift verkehrt, die Schranke ber Staatsthätigkeit gleichsam räumlich nach Fächern ziehen, einige Lebensgebiete ihm eröffnen, andere versperren zu wollen. Nicht möglichst wenig, sondern möglichst gut einzugreifen, ist die richtige Regel des Staates. Das Gefet ber Freiheit forbert feineswegs, bak ber Staat sich um gewisse Seiten unseres Daseins gar nicht kummere, sondern daß er fie alle im Sinne und im Interesse der Freiheit behandle. Denn sein Wirken beabsichtigt ja nicht bloß, daß bas Gute und Richtige geschehe, sondern daß es nach der Selbftbestim= mung der Bürger geschehe. Er wird also sein Thun überall auf bie Zustimmung ber Bürger stützen, ober es boch so einrichten, bag er bieselbe möglichst rafch verbiene. Er wird bie Schranke feten, welche das absolut Schädliche verhüten, er wird die Richtung bezeichnen, in welcher sich die freie Thätigkeit entwickeln wird. ist einleuchtend, daß je nach der Beschaffenheit der einzelnen Lebens= gebiete die Vorschriften bald eingehender, specieller, häufiger, bald weiter, elastischer, allgemeiner sein werben. Nach dem 3wede der betreffenden Anstalten wird ber Staat 3. B. ber Thätigkeit ber Uni= versitäten größere Ungebundenheit gewähren, als dem Wirken des

nieberen, wesentlich erziehenden Unterrichts. Er wird das Heerwesen mit anderem Maaße messen als die Justizpslege, die ökonomischen Beziehungen nach anderen Gesichtspunkten als die kirchlichen Berhältnisse behandeln. Aber daß er an irgend einer Stelle völlig abdankte, an irgend einer Stelle den Einzelnen völlig lossspräche von der Pflicht gegen die Gemeinschaft, oder die Gemeinschaft von der Pflicht gegen den Einzelnen, das wäre ein Widerspruch gegen die Gesetze der menschlichen Natur, gegen die Sitte und die Freiheit.

Wie Sie sehen, spreche ich hier überall von dem Staate, nicht von irgend einer besonderen Staatsbehörde. Es kommt mir an auf den Satz, daß in menschlichen Dingen Ordnung und Gedeihen mit bem Begfall einer verständig gebietenden Leitung fofort gu Grunde geht, bei der Entwicklung der socialen und ökonomischen Berhältnisse so gut wie bei ber Berwaltung des Heerwesens ober bei ber Einrichtung ber Rechtspflege. Die weiteren Fragen, welche Bersonen diese Leitung übernehmen, mit welchen Mitteln sie bieselbe vollziehen, auf welche Weise sie ihre Ansicht über das Nothwendige und Erreichbare bilben, liegen außerhalb bes nächsten Zweckes un= ferer Untersuchung. An dieser Stelle prüfe ich also nicht, welche Befugnisse auf dem ökonomischen Gebiete die Bolizei durch das Geset erhalten darf: was ich behaupte, ist das Recht der Gesetzgebung, in die sociale Bewegung überhaupt einzugreifen. Dies ist verträglich mit allen Grundsätzen liberaler Bolitik. Niemand glaubt beute noch, daß ein hoher Staatsbeamter als folcher alle Lebens= verhältnisse besser verstehe als die unmittelbar Betheiligten; was ibn bervorbebt, ist nichts, als seine Aufgabe, die Unparteilichkeit seiner Stellung, die öffentliche Pflicht seines Amtes. Niemand läugnet, daß die Träger der Gesetzgebung und der Erecutive keinen wichtigen Schritt thun follen, ehe die öffentliche Meinung und die Zustände ber Gesellschaft bas Bedürfnig besselben klar herausgestellt haben. Aber das Wesentliche ift, daß, wenn einmal das Bedürfniß vorliegt. bann zu ber burchgreifenden Erlebigung beffelben die Staatsgewalt überhaupt nicht nur befugt, sondern auch verpflichtet ist, daß die entgegengesetzte Ansicht, welche ben Staat so weit wie möglich zur Dhunacht verurtheilt, auf einer Berkennung ber menschlichen Natur und Gemeinschaft beruht. Der Staat barf und soll die Willfür der Einzelnen regeln, um die Freiheit Aller zu schirmen.

Diese Grundsätze, durch die Anhänger von 1789 auf dem politischen Gebiete vielsach bestritten, durch die Reaction gegen den absolutistischen Polizeistaat auch in Deutschland start angegriffen, sind nun vor Allem von zahlreichen Rationalösonomen lebhaft zurückzewiesen worden.

Die Einwürfe, welche von dieser Seite der Thätigkeit der Staatsgewalt entgegengestellt werden, sind verschiedener Art, Erwäsqungen der Zweckmäßigkeit und der Brincipien.

Man sagt: zugegeben, daß bei der unbeschränkten individuellen Freiheit mancher Sinzelne Fehler macht und sich selbst beschädigt. Aber auch der Staat macht Fehler, und jeder seiner Freihümer beschädigt nicht bloß den Sinen, sondern Unzählige und die ganze Nation. Also ist es besser, ein solches Risico gar nicht auf sich zu nehmen.

Dieses Argument beweist nichts, weil es zu viel beweist. Wäre es richtig, so dürste es auch auf anderen Lebensgebieten keine allgemeine Regel geben, da es auf Erden, wenigstens in Deutschland, überhaupt keine infallibeln Regulatoren und Herrscher gibt. Der Fehler eines einzelnen Soldaten schadet nicht so viel, wie der Frethum eines Feldherrn, und doch wird man im Kriege den Feldherrn nicht entbehren wollen. Man wird vielmehr aller Orten sich ansstrengen, möglichst tüchtige Feldherren, Beamte und Gesetzgeber zu haben. Aber gerade weil jeder Einzelne dem Frrthume untersworsen ist, kann man die allgemeine Regel um so weniger entsbehren.

Man setzt weitere Hoffnung, wie ich schon früher ansührte, auf die innere Harmonie der menschlichen Beziehungen, nach der inneren Gleichartigkeit der menschlichen Natur. Alle haben dieselben Bedürfnisse, Alle haben Einsicht, die Mittel zur Befriedigung zu erkennen, schließlich müsse also das Ergebniß wohl zusammenstimmen. Es gebe nur Störungen und Hinderungen in diesem natürlichen Berlaufe, wenn der Staat mit ungeduldigem Besserwissen das zwischensahre.

Man tann biefen Satz unter einer Beschräntung zugeben,

welche ihm bann aber sofort eine völlig neue Bedeutung gibt. Man barf bie Ausgleichung, bei ber Gleichartigkeit ber menschlichen Beburfniffe, bem egoistischen Interesse ber Einzelnen vertrauensvoll überlaffen, wenn man burch biefes Wort bas moblberftanbene Intereffe im weitesten, aber im allerweitesten Sinne bezeichnet. Der vollig einsichtige Egoismus weiß es, daß er felbst nur gedeiht bei bem Gebeihen seiner Nebenmenschen und der Gesammtheit. völlig aufgeklärte Egoismus empfindet auch ein Gefühl des Unbehagens bei bem Bebanken, baf feine Schöpfungen keine Dauer burch die Generationen haben möchten. Er also wird bereit sein, nicht bloß beute für sich, sondern auch für die Anderen und für die Zukunft au forgen. Unter ber Boraussetzung also, daß ber Egoismus Aller eine folche Stufe ber Ginsicht und ber Reinigung gewonnen bat, wird ohne Wiberrebe seine Enfaltung jede requlirende Thätigkeit der Gemeinschaft ersetzen können. Wir wollen babin gestellt fein laffen, bis wann die Menscheit diese Höhe erreicht haben wird: sicher ist. daß uns beute dieses Bild als ein frommer Wunsch, als ein holder Traum anmutbet.

Man räumt denn auch ein, im einzelnen Augenblicke gebe es Reibungen, Beschäbigungen, Consticte. Aber allmählich werden die Leute durch Schaden klug, kommen auf den richtigen Weg; jedenfalls sei der Schaden geringer, als wenn man durch allgegenwärtige Obersvormundschaft des Staates die freie Bewegung hindere, und die Menschen niemals zu kräftiger Mündigkeit heranwachsen lasse.

Werben die Leute wirklich durch Schaden klug? Die historische Ersahrung lehrt, daß durch fremden Schaden schlechterdings noch Niemand, und durch eigenen nur die Klugen klug geworden sind. Ein großer französischer Finanzmann hat es in dem Worte constatirt: "Il y a toujours des moutons à tondre". Soll die Nation ein für alle Male diese Schafschur gestatten, weil die schlauen Scherer durch die Wolle nachher den Nationalreichthum und zunächst ihren eignen vermehren? Ich meine nicht, daß der Staat neben jedes sollches Schaf einen hütenden Polizeidiener stellen soll: aber sehr erlaubt schein mir die Frage, ob nicht die Gesetzebung die Pflicht hat, ein Gewerbe dieser Art wenigstens nicht zu erleichtern, sondern eher zu erschweren, und ebenfalls erlaubt die Unsicht, daß unsere

neueste Gesetzebung in Betreff der Actiengesellschaften in der Begünstigung jener Operationen höchst zuvorkommend gewesen ist. Es ist andererseits zweisellos, daß eben diese Gesetzgebung eine Massen neuer Werthe und neuer Reichthümer in das Leben gerusen hat, und wie wir wissen, ist dies überall das drängendste Argument der Freihandelssehre; die gränzenlose Ungebundenheit entwickelt in jedem gegebenen Zeitpuncte die denkbar größte Productivität.

Damit aber ift, wie mich dünkt, die doppelte Forderung nicht abgewiesen, einmal, daß die Gemeinschaft auch auf dem ökonomischen Gebiete für ihre Zukunft sorge, und sodann, daß sie dem Reichthum nicht ihre höheren Interessen ausopfern lasse. Wenn der Staat z. B. seine Waldungen bewahrt, so verzichtet er damit auf mehr als zwei Drittel des Geld-Ertrags, den ihm die Rodung und der Getreidebau auf dem gelichteten Boden liesern würde. Aber er hat die Pflicht, dieses Opfer zu bringen, und unter Umständen auch die einzelnen Bürger dazu anzuhalten, um den kommenden Geschlechtern ein culturfähiges Territorium und nicht eine große Wüste zu hinterslassen.

Noch viel entschiedener aber ist die Dazwischenkunst des Staates gerechtsertigt, wo es sich nicht allein um Fragen des heutigen oder künftigen Reichthums, sondern um die Erkaufung des Reichthums durch Opfer an Bildung, Sitte und Menschenkeben handelt, wo also das natürliche Berhältniß des niederen und höheren Werthes geradezu auf den Kopf gestellt wird. Hier ist die Intervention des Staates nicht bloß erlaubt, nicht bloß Pslicht, sondern ihre Unterlassung ist Frevel. Hier läßt sich auch nicht sagen, daß vorüberzgehende Uebelstände sich nach erzieltem Resultate wieder ausgleichen und herstellen lassen. Sinen Geldverlust kann man wohl mit Zinsen wieder hereindringen, aber einen verhungerten oder verkommenen Menschen nicht wieder zum Leben erwecken, und eine versämmte Etappe in der sittlichen und Cultur-Entwicklung ist unwiederbringlich versäumt.

Endlich aber hält man uns die principielle Unantastbarkeit des Privatrechtes entgegen. Es ist unerlaubt, sagt man, von Staatswegen den Bürger in seinem Hause, in der Berwendung seines Eigensthums, in der Berwerthung seiner Arbeitskraft, in der Verfolgung

seiner Bertragsrechte einzuengen und zu hindern. Möge der Staat die Angelegenheiten des Staates betreiben. Aber nicht die Staatsgewalt hat dem Menschen seinen Körper, seinen Willen und seine Arbeitstraft geliefert; woher also die Annaasung, in das Haus des freien Bürgers einzudringen, seine Geldgeschäfte zu bekritteln, seine Besithümer zu controliren? Heilig sei das Eigenthum, heilig die Berträge! Der Staat soll die Privatrechte schützen, aber nicht die Entwicklung derselben stören.

Wer so redet, verwechselt offenbar zwei sehr verschiedene Dinge, nämlich die Beilighaltung ber nach den bestehenden Gesetzen einge= gangenen Rechtsverhaltniffe und die Befugnig bes Staates zur Um= gestaltung der bestehenden Gesetze über das Brivatrecht. An der ersteren ist kein Rütteln erlaubt, aber auch die letztere ist über jeden Zweifel erhaben. Ausbriidlich und formell wird sie auch von keinem Menschen bestritten; sehr eifrige Anhänger des extremen Individua= lismus finden sich heute unter den wärmsten Borkampfern des Antrages auf Erlag eines neuen Deutschen Civil-Gesetzbuchs. Nur ift. wie es zu gehen pflegt, dabei die stillschweigende Voraussetzung, daß dann der Inhalt der neuen Legislation durchaus nach den Wünschen ber Partei ausfallen möge. Ich möchte nun nicht, daß irgend Jemand in Deutschland lebte, bem die Heiligkeit best Gigenthums, ober umfassender gesagt: die Heiligkeit wohl erworbener Brivatrechte, mehr am Berzen lage, als mir. Die Befugnig bes Menschen, sachliche Buter biefer Erbe feinem Willen bleibend zu unterwerfen, ift bie Bedingung aller Bilbung, die Voraussetzung alles Wohlstandes, die Grundlage aller Freiheit. Nur ift es deutlich, daß, wenn das Eigen= thum in abstracto seine unvertilgbare Wurzel in der allgemeinen Natur des Menschen hat, in concreto seine jedesmaligen Formen und Gränzen von dem jedesmaligen Bedürfniß= und Bilbungsgrade bes Bolles abhangen, daß hier durch die Gesetzgebung zu allen Zeiten ein fteter Bechsel, eine fortschreitende Entwicklung Statt gefunden hat, und daß schlechterdings kein Grund zu entdecken ist, warum heute diese Entwicklung plötslich abgeschnitten und die heutige juristische Form des Gigenthums die allein selig machende für alle Zeiten sein soll. Der Cultur=Fortschritt hat im Allgemeinen barin bestanden, baß aus einem ursprünglichen Gesammteigen Schritt auf Schritt ein

immer freieres Privat-Eigenthum sich herausgebildet hat, wohlbemerkt aber, unter parallel wachsenden Ansorderungen an die Leistungskraft der Einzelnen zu Gunsten der Gesammtheit. Die Zeit verstattet nicht, diese Entwicklung im Einzelnen darzulegen: an sich wird es klar sein, wie sehr das Eine und das Andere ein redendes Zeugniß von dem Boranschreiten der Bildung enthält. Der Fortgang auf dieser Linie sührt uns augenscheinlich nicht zum Communismus, nicht zur Aushebung des Privat-Eigenthums, — wohl aber zu der Beseitigung seiner egoistischen Souverainetät, zu seiner Berpslichtung im Dienste der nationalen Gesammtzwecke. Der Staat wird das Eigenthum pstegen und schrimen, aber er wird auch unbedenklich das Eigenthum nöthigen, die sür das Gesammtwohl erforderlichen Schranken, Formen und Leistungen auf sich zu nehmen.

Allgemeine Sätze dieser Art sind Formeln, welche höchstens einen Standpunct oder eine Richtung bezeichnen und falsche Tendenzen kennzeichnen können. Lebendige Anschaulichkeit gewinnen sie erst mit der Anwendung auf einen concreten Gegenstand; ich freue mich, einem verehrten Redner jetzt den Platz zu räumen, aus dessen Bortrag Sie drastische Belege entnehmen werden, in welchem Grade die einseitig privatrechtliche und individualistische Richtung bei einer der wichtigsten Fragen des Gesammtwohles die Heilung handgreissischer und tieser Schäben bisher in Deutschland erschwert und verstümmert hat.

## Wonifaz VIII.

Fortrag in Darmstadt, 1872.

Der Gegenstand, auf ben ich heute Ihre Aufmerksamteit lenten möchte, ift durch einen Beitraum von fünf Jahrhunderten von uns getrennt, und boch glaube ich nicht fürchten zu muffen, daß er Ihnen fremd und entlegen erscheinen werde. Denn die Fragen, welche da= mals por allen andern die Gemüther der Menschen erregten, sind diefelben, beren heftiges Drängen auch heute unsere politischen und religiösen Rustande bis auf den Grund bewegt: es sind die Fragen bie zu allen Zeiten bie wichtigsten für bas Dafein ber Menschen sind, die Fragen der persönlichen Religionsfreiheit und des Verhältnisses von Staat und Kirche. Beibe hängen, wie auch unser Gegenstand es zeigen wird, auf bas Innigste zusammen; es gibt teine Seite bes menschlichen Lebens, welche nicht durch die Entscheidung derselben berührt und bestimmt würde. Wenn ich Ihnen bies an einem Stoffe bes 13. Jahrhunderts zu vergegenwärtigen suche, so geht mein Absehen nicht auf die Enthüllung bisher völlig unbekannter Thatsachen (einige neue Einzelnheiten hat neuerlich französische Forschung zu Tage gebracht), sondern vornehmlich auf die deutliche Entwicklung des groken bistorischen Zusammenhangs, in welchem die Auffassung des Details erst die Möglichkeit zu weiterer Berwerthung gewinnt.

Wie bekannt, hat das Papstthum im 12. und 13. Jahrhundert den Anspruch, durch dessen Erneuerung es heute die Welt in Unruhe versetzt, auf unbedingte Beherrschung der Gewissen, der Wissenschung der Gewissen, der Wissenschung staatsgewalten in vollem Maaße verwirklicht. Die Namen Gregor VII., Innocenz III., Innocenz IV. bezeichnen die Stufen seiner siegreich fortschreitenden Eroberung. Um das Jahr 1250 kann man den Zustand Europa's kurz dahin bezeichnen, daß die abendländische Christenheit ein einziges Weltreich bildete, dessen geistlicher Monarch, der Papst, alle politische, intellectuelle und rezligibse Thätigkeit seiner Unterthanen mit unumschränkter Macht rezgierte. Der Papst beherrschte den Clerus; der Clerus beherrschte die

Laien: in diesen beiben Sätzen spricht man kurz und zutreffend auch die politische Berfassung des damaligen Europa aus. Das römischseutsche Kaiserreich war in Trümmer zerschlagen; englische, spanische, ungarische Könige hatten dem Papste Huldigung geleistet; Neapel und Sicilien war anerkanntes Lehn des päpstlichen Stuhles; päpstliche Legaten lenkten die Politik der einzelnen Staaten, päpstliche Schatzmeister erhoben regelmäßige, stets wachsende Steuern in allen Landen; jeder Bersuch einer religiösen Abweichung wurde mit vernichtender Strenge erdrückt; päpstliche Heere nahmen Constantinopel ein, und sührten lange Kriege um den Besitz von Spanien, Palästina und Aegypten. Die starten Wonarchien, schrieb damals ein geistlicher Schriststeller, werden überall in kleine Fürstenthümer zerfällt; über sie alle herrschte dann der gekrönte Priester. Christus hatte gesagt: mein Reich ist nicht von dieser Welt; Gregor VII. erklärte, daß der Papst verantwortlich sei sünden aller Könige.

Eine lange Reihe geschichtlicher Voraussetzungen hatte eintreten muffen, um ein so erstaunliches System möglich zu machen. Bunächst eine Auffassung ber Religion, bei welcher jedes Recht ber perfon= lichen Freiheit grundsätzlich ausgetilgt war. Die Religion erschien bier als unabanderliches Gefet Gottes, beffen Renntnig, Berkundung und Berwaltung durch Gott felbst ben Behörden der Kirche ausschlieftlich anvertraut worden; es war, als hätte Gott, trop seiner Allmacht und Allgegenwart, zu Gunsten ber Kirche auf jeden unmittelbaren Berkehr mit ben Seelen ber Laien verzichtet. Go war die Herrschaft bes Clerus über die Weltlichen auf das denkbar festeste Kundament gegründet. Bo Sott felbst seine Beamten mit unmittelbarer Bollmacht ausruftet, gibt es für den fündhaften Menschen keine andere Bflicht als die des unbeding= ten Gehorfams. Wie es späterhin einmal Carbinal Bellarmin ausbrudte, und wie es mit bessen Worten der heutige baierische Katechismus der bortigen Jugend einschärft: Die Ordnung ber Kirche ift bie eines Kriegsheers; ber Papst ist ber Felbherr, die Bischöfe sind die Oberften, die Geiftlichen die Officiere, die Laien die Solbaten; jeder Untergebene hat den Befehl eines jeden Borgesetten ftracks au pollziehen.

Eine solche Uebertragung militärischer Disciplin auf das innerste geistige Leben gibt natürlich dem herrschenden Stande eine umge=

heuere Macht. Sie führt in ihren Consequenzen zu einem kirchlichpolitischen Spftem, welches mit jeber entwidelten Beistesbilbung unverträglich ift. Denn bas Wesen ber Bilbung ift Selbstständigkeit bes Beiftes: wer ben Geift knechtet, tobtet bie Cultur. Jenes Sustem hat benn auch in späterer Zeit bei cultivirten Bölkern überall die= selbe Wirkung gehabt; es hat Spanien und beffen Colonien zu Grunde gerichtet, auf Italien bleiernen Druck gelegt, Deftreich und Frankreich auf bas Schwerste geschäbigt. Anders ftand es aber im Beginne bes Mittelalters; unter ben bamaligen Berhältniffen, und allerbings nur unter folchen, hatte bas System Werth und Berechtigung. Damals war die Bilbung ber antiken Welt in fich abgestorben und halb vergeffen. Die germanischen Bölker, die sich in wilder Eroberung über bas römische Reich ergossen, waren begabt und bilbungsfähig, damals aber noch völlig unentwickelt und für die höheren geistigen Aufgaben noch nicht herangereift; man könnte sie mit lebhaften, fräftigen, aber auch wilden und roben Elementarschülern vergleichen. Dabei war ihre einst reine Sitte burch das hundert= iährige Kriegsgetummel und die Berührung mit ben Lastern ber römischen Uebercultur stark angefressen und vergiftet. In jedem Sinne bedurften fie einer festen und methodischen Bucht zum elementaren Lernen, jum Bändigen ihrer ungefesselten Leidenschaften. Diese Aufgabe nahm die Kirche in die Hand, nöthigte die talentvollen Barbaren in ihre Schule, und erzwang sich blinden Respect mit ben berbsten Mitteln. Der wissenschaftliche Unterricht, welchen sie vom 5. bis zum 11. Jahrhundert den Bölkern ertheilte, mar aller= bings burftig genug; die Lehrer felbst wußten nicht viel; das kirch= liche Shftem vertrug fich nicht mit erheblich weiteren Fortschritten: immer aber wurde ein Grund gelegt, und schwerlich waren bie Schuler bamals einer höheren Unterrichtsftufe gewachsen gewefen. Die allgemeine Moral war auch im 10. Jahrhundert noch in sehr bedenklichem Anstande, jedenfalls aber leidlicher als im 5., beffer geschirmt und fester angestrebt: man war nicht erheblich gestiegen, aber genug, man war nicht tiefer gefunken, nicht völlig in bodenloser Un= fitte zu Grunde gegangen, und bies Ergebnig verbankte man ohne Zweifel wesentlich der Kirche, und zwar der herrschenden, strafenden und zwingenden Rirche.

Das Walten berselben war in jenen Jahrhunderten um fo nöthiger und um so möglicher, als die andere ordnende Macht der menschlichen Gemeinschaft, die Staatsgewalt, damals nur in kummerlichen Anfängen vorhanden war und in unserem modernen Sinne eigentlich gar nicht existirte. Die Deutschen in iener frühen Zeit hatten ein Lebhaftes Gefühl, ein Jeder für seine engste Genoffenschaft, für Familie, Dorf, Nachbarverband. Weiter hinaus aber reichte ber Blid für die Zusammengehörigkeit nicht; der Krieg hob einzelne größere Macht= haber hervor, aber nirgend erlangten beren Gebiete innere Festigkeit und bleibenden Bestand. Wir forbern von bem Staate, daß er alle Seiten unseres Lebens fürsorgend, schützend, ordnend umfast und befördert: damals lebte im Grunde jede Gemeinde für sich, fand sich mit dem Könige über gewisse, einzelne Leistungen ab, und wurde nur in kurzen, vorübergehenden Augenblicken von der regierenden Thätigkeit besselben berührt. Ueberall erhoben sich kleinere und größere Localgewalten, Sbelleute und Herren, bem Könige burch Lebenseid zur Treue verpflichtet, sonst aber in ihren Gebieten mit voller Fürstenmacht ausgestattet. Wenn im gegebenen Augenblid ihre Treue bem Rönig versagte, fand sich biefer mit einem Schlag hülflos und mittellos. So war der Staat ohne feste Organisation, ohne einheitliche Kraft, ohne gemeinnützige Thätigkeit, während die Kirche ihm durch ganz Europa hindurch als centralisirte und disciplinirte Weltmacht gegenüber trat. Es war wahrlich kein Wunder, daß ihr papstliches Oberhaupt über alle Raiser und Könige emporwuchs.

Noch ein besonderer Umstand wirkte in gleicher Richtung mit. Es gab in jener früheren Zeit, wie keine vollen Staatsgewalten, so auch keine scharf gesonderten Rationalitäten. Die Deutschen hatten, wie gesagt, in der Bölkerwanderung die römischen Provinzen überzogen und dort ihre neuen Reiche gegründet. So sand man überall dieselbe Mischung germanischer und romanischer Bewohner, deutscher und lateinischer Zunge; der einzige Unterschied bestand darin, daß in einer Gegend das eine, in einer andern das andere Element etwas mehr, etwas weniger überwog. Es verstand sich dabei von selbst, daß in Sachen des Rechtes, der Wissenschaft, der Religion die siegenden Deutschen von den besiegten Kömern zu lernen hatten; so wurde überall das Lateinische die Sprache des öffentlichen Lebens, der ge-

lehrten Schule und vor Allem der kirchlichen Andacht. Dies Bershältniß war auch im eigentlichen Deutschland so unbedingt anerkannt, daß noch im 10. Jahrhundert, zur Zeit der großen Ottonischen Kaiser, es völlig zweiselhaft war, ob unser Boll nicht von oben berunter völlig romanisirt, ob nicht unser gutes Deutsch ganz und gar zu einem verkommenden Bauernpatois degradirt werden wilrde. Es leuchtet ein, wie sehr die Weltherrschaft der römischen Kirche durch eine solche Lage der Dinge erleichtert werden mußte. Ueberall im Abendlande sand sich der römische Priester zu Hause; an keiner Stelle trat seinem römischen Wesen eine abweichende oder entgegengesetzte Nationalität entgegen.

Auf diesen Grundlagen hatte benn bas mittelalterliche Rom feine Weltherrschaft aufgeführt, und sah in der Mitte des 13. Sahr= bunderts die Bölfer Europa's zu seinen Füßen. Innocenz IV. und feine Nachfolger vertilgten unfer glänzendes hohenstaufisches Raiser= geschlecht, übertrugen die Krone Reapels dem französischen Karl von Anjou, empfingen mit Befriedigung die unterwürfigen Botichaften ber beutschen Rönige, Rudolf von Habsburg und Abolf von Naffau, erfreuten sich der zwar selbstständigen aber heiß religiösen Gesinnung bes frangofischen Königs, des heiligen Ludwig. Der Wille des höchsten Bontifer ichaltete widerstandlos durch den ganzen Welttheil. Die einzige Unbequemlichkeit in all diesem Glanze zeigte sich, wie es früher und später oft vorgekommen ist, gerade in der nächsten räumlichen Räbe bes papstlichen Thrones. Seit dem Sturze der Raisermacht tam Italien zu keiner Rube noch Ordnung; im Kirchenstaate tummelten sich widerspenstige und gewaltthätige Barone; die römische Bürgerschaft selbst machte durch Tumulte und Barteihader den Bapften zu schaffen : der wilbe Bolksausbruch ber sicilianischen Besper rif Sicilien von bem verhaften Joche bes Anjou los, und fand trot aller Bannflüche bes Babstes an dem keden Rouig von Aragon einen ruftigen Beschützer. Indessen bies Alles schienen locale Bandel, lästig für den Augenblick. im Grofen und auf die Dauer von feiner Bedeutung. Das grofe Frankreich stellte sofort bem romischen Stuhl seine ganze Dacht für die Unterwerfung der sicilianischen und aragonischen Rebellen zur Berftigung: wie sollten diese Rleinen dem geweihten Arme widerstehen. ber vor wenigen Jahren erst bas beutsche Raiserthum in den Staub geworfen hatte? Genug, das Papstthum fühlte sich gewaltiger als jemals; für menschlichen Ehrgeiz schien es kein höheres Ziel zu geben als die Erlangung dieser die Welt beschattenden Krone.

Bon einem solchen Ehrgeiz war in ber Zeit, die wir heute näher betrachten wollen, niemand in höherem Maage erfüllt, als der hochbejahrte Cardinalpriefter Benedict Gaëtani. Aus einer vornehmen, früher in Gaeta angeseffenen, damals vor Allem bei Anagni reich begüterten Familie entsprossen, hatte er sich in seiner Jugend ber Rechtswissenschaft gewidmet, wahrscheinlich in Baris seine Studien gemacht, dann nach Rom zurudgekehrt, durch fein Talent und Feuer die Aufmerksamkeit der Curie auf sich gezogen. Er wurde Abvocat und Notar des papstlichen Stuhles, noch als Laie mit Ehren und Bfründen überhäuft, und balb in den wichtigsten diplomatischen Geschäften gebraucht. Er machte eine Gesandtschaft nach England mit, half später Rudolf von Habsburg mit Carl von Anjou versöhnen, untersuchte Beschwerden bes portugiesischen Clerus gegen bessen Regierung, vermittelte endlich 1290 einen Friedensschluß zwischen Aragon und König Bhilipp IV. von Frankreich. Bhilipp hatte erst vor Kurzem ben Thron bestiegen, ein schöner schlanker Berr im frischesten Mannesalter: Benedict, seit Jahren zum Cardinal befördert, damals schon ein Greis in ben Siebzigen, tam nicht tibel mit bem jungen Fürsten aus. Wohl fand er ihn wenig lenkfam 1) und eigenwillig im Gefithl seiner Rraft; er sah eine Natur von einem bem eignen gleich= artigen Stoff; so wuchs eine gewisse Sympathie zwischen ihnen auf 2); schwerlich bachten sie, daß ihnen ein Rampf auf Leben und Tob, ber eine neue Epoche ber Weltgeschichte eröffnen würde, beporftehe.

Im Jahre 1292 starb Papst Nikolaus IV. und es dauerte länger als zwei Jahre, bis die Cardinäle sich über die Wahl des Nachfolgers einigten. Seitdem ein französischer Prinz in Neapel regierte, zersiel das heilige Colleg in eine französische und eine italienische Fraction, jene durch die große Familie der Orstni, diese durch deren Nebenbuhler, die Colonna, geführt. Ihr Streit ließ es zu keiner Entscheidung kommen; Cardinal Gastani hielt mit den

<sup>1)</sup> Tofti. 2) Boutaric.

Colonna ausammen, und wies einmal eine perfonliche Einmischung bes Königs von Reapel mit harten Worten zuruck. Aber man kam nicht pormarts. Beide Barteien faben. daß fie teinen aus ihrer Mitte durchsetzen wurden; man fab sich nach einem neutralen Canbibaten außerhalb bes Collegs um, und als zufällig einmal der Name eines heiligen Eremiten, Beter von Morrone, erwähnt wurde, rief ein Cardinal: einen Trefflicheren könnten wir nicht wählen. Der wackere Beter war armer Leute Kind, hatte nie studirt, und lebte seit Jahren von dem Weltgetummel entfernt in den campa= nischen Gebirgen. Das Volk erzählte von ihm allerlei Wunder= thaten: von den Regierungsgeschäften hatte er keine Ahnung: eben beshalb erhoben ihn jetzt beide Parteien, weil jede bei seiner Nich= tigkeit den herrschenden Ginfluß zu gewinnen hoffte. Beilige blieb auch als Bapst Colestin V. was er bisher gewesen, beschränkt und unwissend, andächtig und höchst gewissenhaft. Gaëtani, bessen Geschäftstenntnik ihm unentbehrlich war, überzeugte ihn bald. bak er seinem boben Amte schlechterbings nicht gewachsen sei, und schwere Sünde begehe, wenn er es fortführe. Die Orsini dagegen brängten ihn zu bleiben, ba ein Bapft überhaupt zur Abdankung nicht befugt sei, und schwere Sunde begebe, wenn er eigenmächtig sein Amt fortwerfe. Colestin qualte sich einige Monate mit diesen Ameifeln ab; endlich aber übermog die Sehnsucht nach seiner Eremitenzelle, und er unterzeichnete eine ihm vorgelegte Constitution, worin die Befugniß eines Papftes zur Abdankung gesetlich festgestellt war. Unmittelbar nachher legte er die ihn erdrückende Bürde nieder. und Gaëtani fab sich auf's Neue die Wege geöffnet. Der eignen Bartei war er jetzt für seine Erhebung gewiß; leider half das noch nicht viel, da in diesem Augenblick die Gegner die entschiedene Mehr= beit im Colleg besaffen. Gaëtani entschloß sich rasch: während er öffentlich die Freundschaft mit den Colonna festhielt, hatte er eine geheime nächtliche Zusammenkunft mit dem Könige von Reapel, und versprach ihm, was er wollte, wenn er die ihm befreundeten Carbinale für Gaëtani gunftig stimme. So wurde biefer, Beibnachten 1294, beinahe einstimmig zum Bapste gewählt, als welcher er ben Namen Bonifaz VIII. annahm. Wie er die Erhebung burch doppelzüngige List gewonnen, so befestigte er sie auf der Stelle durch rüd=

sichtslose Härte. Dem stillen Cölestin wurde der immer wieder auftauchende Satz, daß ein Papst nicht abbanken könne, Gastami's Wahl also ungültig sei, verderblich. Bonifaz ließ ihn verhaften, und auf dem Felsenschlosse Butrone, nicht weit von Anagni, eine so ungesunde Gefängnistzelle einrichten, daß der Alte schon im Mai 1296 elend dahinstarb. Darauf erst fühlte sich Bonifaz auf seinem Throne völlig gesichert.

Die Kirche, und mit ihr die katholische Welt, hatte jetzt einen Herrscher, der sich in jedem Sinne als Herrn fühlte. Trop seiner hohen Jahre war Bonifaz im vollen Besitze seiner Rraft. Eine hohe Geftalt von ftarkem Gliederbau, große, im Affecte funkelnde Mugen, ein fest gezogenes Brofil, ein breiter Mund mit biden Lippen, Alles in seiner Erscheinung kundigte Selbstbewuftsein und durchgrei= fenden Willen an. Bonifaz war nicht als Mönch ober Theologe, sondern als Jurift und Staatsmann emporgekommen; er zeigte wenig Anlage zu einem Beiligen seiner Kirche, besto mehr aber zum Gebieter berfelben. An keiner Stelle bulbete er einen Widerspruch; bei den Berathungen mit den Cardinälen sprach er seine Meinung als festes Gesets aus; eine abweichende Ansicht liebte er nicht zu hören. Seine geistige Begabung, sein Scharfblick und seine Charatterfraft trat bei allen Anlässen hervor; dagegen fehlte in seiner Natur jeder milde und verföhnliche Zug; einen unerbittlichen Ge= walthaber, nennt ihn sein Zeitgenosse Betrarca, den mit den Waffen zu brechen äußerst schwer, auf den durch Demuth oder Schmeicheln zu wirken ganz unmöglich war. Er stand auf seinem Rechte, wie Shylod auf seinem Scheine, und als das Recht seines Amtes erschien ihm die unbegränzte Allmacht besselben und die Ausrottung ieder selbstständigen Tendenz. Unaufhörlich war er bemüht, die Thätigkeit ber Inquisition gegen die Reter anzutreiben und zu schärfen; die Rläger und Zeugen sollten ben Angeklagten, wo es zwedmäßig schiene, nicht mehr genannt werben, ber geistliche Richter nach seiner Ueberzeugung bas Urtheil finden, die weltliche Obrigkeit, bie mit ber Bollftredung faume, fofort bem Banne verfallen. Reter aber war, nicht bloß wer über göttliche Dinge andere Meinungen als die öfficiellen hatte, sondern vor Allem, wer in irgend einer Sache bem herrischen Willen bes Papstes sich nicht beugen wollte.

Das erfuhren in furchtbarer Beise bie alten Freunde Gaëtani's, bie Colonna, zwei Cardinale und eine ganze Anzahl mächtiger Barone, welche das große Geschlecht dem Kirchenstaat geliefert hatte. Sie hatten jenen Parteiverrath im Conclave, welcher bem friiheren Genossen die Tigra verschafft hatte, nicht vergessen, zumal der Papst in seinen ersten Jahren in seiner allgemeinen Politik sich völlig or= sinisch, neapolitanisch und französisch hielt. Die Colonna murrten, fuhren fort von der unerlaubten Abdankung Colestin's und von der unrechtmäßigen Erhebung Bonifag's zu reden. Diefer wußte sie seinerseits zu fassen; nach ber gewaltthätigen Weise ber Zeit ließen sie auf ihren weiten Besitzungen vielfachen Uebermuth, vielfache Un= gesetzlichkeit ausgehn; ber Papst schritt warnend, tadelnd, strafend ein und forderte fie endlich auf. ihre Schlösser und Burgen papftlichen Besatzungen zu öffnen. Gie weigerten sich; er lub fie bann nach Rom zur persönlichen Berantwortung und als fie nicht erschienen, bezichtigte er sie, 1297, hochverrätherischer Einverständnisse mit den rebellischen Sicilianern, verfügte ihre Ercommunication, achtete fie und ihre Nachkommen bis in das vierte Glied, befahl ihre gesammte habe einzuziehn und belegte jeden Ort, ber sie aufnähme, mit bem kirchlichen Interdict. Darauf warfen auch sie jede Rücksicht hinweg, erkennten ihn nicht mehr als Papst an und setzten sich in ihren Städten zur Wehre. Der Krieg im Kirchenstaate bauerte volle zwei Jahre; Bonifag ließ gegen bie aufrührerischen Bafallen bas Rreuz predigen, wie gegen Türken und Beiben, belohnte den Kriegs= dienst gegen sie mit kirchlichen Ablässen und warf endlich 1298 ihre lette Feste, Balestrina, in Trummer. Seitdem magte in der Umgebung Roms niemand mehr einen Widerspruch; ein zitternder Gehorsam ging durch das Land.

Wie hier trat Bonifaz in allen europäischen Verhältnissen auf, nachdrücklich, herrisch, kampsbereit. Lange Jahre hindurch wandte er alle Mittel an, um Sicilien den Anjous wieder zu unterwerfen; höchst charakteristisch für seinen ganzen Standpunkt war es, wie er einmal, um französische Hülfsvöller zu gewinnen, dem Bruder des Königs Philipp mit einem Federstrich zugleich die römische und die griechische Kaiserkrone anbot, als wenn er beide, gleichsam im Schranke wohlverwahrt, zu freier Verfügung besessen hätte. Ein

Sohn des Königs von Neapel machte dann Erbansprüche auf Ungarn, und als bagegen König Wenzel von Böhmen Widerspruch einlegte, ließ ihm Bonifaz anzeigen, daß Ungarn ein papstliches Lehn sei und demnach Wenzel sich jeder Ginmischung in ungarische Dinge zu enthalten habe. Wenzel erhob weiterhin Ansprüche auf die polnische Krone; der Papst aber, wegen Ungarn auf ihn zurnend, trat wieder mit der gleichen Erklärung bazwischen, Bolen sei auch ein päpstliches Lehn und der König dürfe nicht daran rühren. Und nicht anders fuhr er gegen König Eduard von England heraus, als dieser alte oberherrliche Titel gegen Schottland geltend zu machen suchte: Schottland, hieß es auch hier, sei nicht ein englisches sondern ein papstliches Lehn und der König habe die Hand bavon zu lassen. Alle diese römischen Forderungen, welche im Often und Westen des Erdtheils je nach Bedürfniß einschlugen, hatten nicht ben vollen praktischen Erfolg, ben Bonifaz gewünscht hatte, wirkungs= los aber waren fie gang und gar nicht. Zwar wurde Sicilien nicht wieder den Anjous unterthan, aber der Aragonese wurde, wie es früher ber Anjou gewesen, papstlicher Vasall. In Ungarn wurde nach langem Widerstand die Nachfolge des Anjou schließlich nach des Papstes Bünschen durchgesetzt, und ebenso blieb, wie Bonifaz es begehrt hatte. Bolen getrennt von Böhmen, und Schottland unabbangig von England. In all biefen Angelegenheiten sehn wir auf's Neue jenes alte Streben ber römischen Kirche: fie hindert die Bildung großer Staatscomplere und besetzt die Throne mit möglichst schwachen Fürsten, um dann als einzige Grofmacht alle die Rleinen in fester Abhängigkeit zu erhalten.

Nach seiner selbstsichern und hochfahrenden Weise ließ der alte Bapst solchen Gesinnungen freien Lauf nach allen Seiten, gegen Mächtige und gegen Geringe, ohne Beschränkung noch Zweisel, in päpstlichen und in weltlichen Fragen. Auf seinem Standpunkt, woher hätte ihm ein Zweisel kommen sollen? Gott ist der Herr der Welt, er aber, der Papst, war der Vicarius Gottes. Ueber ihn durste niemand richten, er aber war der Richter über Alle. Auf dieser Höhe der Selbstvergötterung mußten ihm alle irdischen Verhältnisse gleich ohnmächtig und geringsügig erscheinen; er verlor bei allem natürlichen Scharsblick den Sinn für die Wirklichkeit der Dinge, die Entwicklung

der Geister, die Wandlung der Zeiten. Da ihm die Allmacht und Unsehlbarkeit des Papstthums als ewige Gottesordnung erschien, so vergaß er, welchen irdischen Boraussetzungen die früheren Päpste ihre Siege verdankt hatten, und wies den Gedanken, daß unter andern Berhältnissen auch das Papstthum eine andere Stellung anzunehmen habe, als gottlosen Frevel hinweg. In der That aber hatte seit jenen frühen Jahrhunderten die Welt sich verwandelt, und Bonisaz, so gewaltig er war, sollte es empfinden.

Die Herrschaft ber römischen Hierarchie über das Abendland hatte, wie wir fahn, ihren Grund in gewissen religiösen Anschauungen gehabt, war aber nur ausführbar geworden, weil die Kirche gebildeter und sittlicher war als die Bölker, weil ihr gegenüber weber feste Staatsgewalten noch gesonderte Nationalitäten existirten. Allmählich aber hatte sich dies Alles geändert. Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts, also gerade seit der Zeit, in der das Bapstthum auf seine Machthöhe gelangte, war in Europa eine weltliche und zugleich nationale Bildung aufgewachsen. Allmählich hatten sich aus dem Racengemische der Bölkerwanderung wieder neue, individuelle Nationalitäten gebildet, die mit jedem Tage ein festeres Bewuftfein ihrer Eigenartigkeit gewannen, die römische Herrschaft als etwas Fremdes und Ausländisches empfanden, die Alleinherrschaft der latei= nischen Rirchensprache mit glänzenden literarischen Erfolgen beseitigten. In Subfrankreich und Nordspanien entstand die Boefie der Troubabours, im französischen Norden eine reiche epische und Inrische Dicht= kunft, in Deutschland gewann, durch biese Borbilder angeregt, bas nationale Epos und der Minnegesang frisches Leben. Die große Mehrzahl dieser Boeten waren Laien und nationale Patrioten, und setten sich sofort in lebhafte Opposition gegen den weltbeherrschenden Clerus. Mit den schärfsten Tönen bekämpften die Troubadours ben weltlichen Hochmuth ber Hierarchie, rief Walter von der Bogel= weibe bas Boll zur Unterftiltung bes nationalen Königthums gegen bie schrankenlosen Uebergriffe ber römischen Curie auf. Bu ben bichterischen Angriffen gesellte sich bie philosophische Bekampfung bes herrschenden Kirchensustems, die vornehmlich auf französischem Boben in Abalard einen langehin wirkenden Vorkämpfer fand. Zwar blieben noch lange Zeit die Geistlichen die Hauptträger der philo-

sophischen Studien, aber eine große Rahl ber bervorragenosten Denker unter ihnen wandte sich gang entschieden von der rechtgläubigen Scholaftit hinweg, erfüllte sich mit bem antiten Beifte bes Aristoteles, versenkte sich in naturwissenschaftliche Forschung und setzte sich mit rationalistischer Kritik dem Autoritätsglauben entgegen. Dazu tam eine nicht minder thätige Beschäftigung mit bem römischen Rechte, bessen Studium seit der Mitte des 12. Jahrhunderts besonders in Italien eine Menge ber besten Köpfe an sich zog: hier waren es vorwiegend Laien, welche durch die Gesetzblicher Justinian's die Einrichtungen eines großen Staatswesens kennen lernten, in welchem Bapst und Hierarchie eine völlig untergeordnete Stellung einge= nommen hatten. Auf dem religiösen Gebiete selbst erinnerten sich in Norditalien die Walbenfer der apostolischen Ginfachheit des ältesten Christenthums, griffen in Toulouse und Provence die Abigenser auf abweichende Lehrmeinungen früherer Jahrhunderte zurud. Sie wurden freilich durch Bapst und Inquisition mit Feuer und Schwert vernichtet; aber weit und breit in Frankreich rührte fich die öffent= liche Meinung auch des rechtgläubigen Bolkes und des katholischen Königthums gegen ben entsetzlichen Despotismus ber Glaubensgerichte. Die Hierarchie war zur Macht gekommen, zu einer Zeit, als sie mit Grund sich als die Lehrerin und Zuchtmeisterin der Menschen hinstellen konnte. Jest aber war das Bewußtsein in der Laienwelt erwacht, daß man ber Schulzeit entwachsen, daß man ebenso gut wie ber Clerus zu geistiger und moralischer Mündigkeit gelangt sei.

Mit wachsender Ungeduld ertrug man das Joch des herrschenden Systems; man fand, daß der Clerus durch Macht und Reichthum und Ueppigkeit allen Lastern verfallen sei; durch ganz Europa machte sich im 13. Jahrhundert ein bitterer Classenhaß zwischen Weltlichen und Geistlichen sühlbar. Der Einzelne freilich war ohnmächtig gegenüber der Weltmacht der Kirche: sollte sich aber irgendwo eine organisirte Gewalt zum Widerstande entschließen, so war sie sicher, die begeisterte Zustimmung der Massen hinter sich zu haben.

Gerade nun in den Tagen Papst Bonifaz VIII. fand sich eine solche Gewalt. Ihren Lenker habe ich schon erwähnt, König Philipp IV., den Schönen, von Frankreich. Gerade in diesem Lande:

bemerkten wir vorher mannichfaltige Regungen eines felbstständigen, antiromischen Geistes; es tam bazu, daß eben bier auch im 13. Jahrhundert eine fräftige Staatsgewalt und ein ftartes Nationalbewußtsein entwickelt worden war. Lange Zeit war das französische Reich ebenso zersplittert gewesen wie das deutsche: wirkliche Macht hatte der König nur in seinem eignen Herzogthum, in der Umgegend von Baris gehabt; fonft thaten seine mächtigen Bafallen, die Herzoge und Barone, ein jeder ungefähr was er wollte. Indeffen gelang es den Königen, den unschätsbaren Vortheil einer festen monarchischen Erbfolge zu behaupten; sicher und planmäßig schritten biefe Capetinger in der Erweiterung ihres unmittelbaren Gebietes vorwärts, während die deutschen Wahltaiser bei jedem Thromvechsel immer von vorne beginnen mußten. Dabei vermieden die französischen Rönige mit großer Umsicht ben offenen Streit mit dem Bapstthum, so lange dieses entschieden übermächtig war, sondern unterstützten gelegentlich die Eurie gegen die deutschen Raiser, und lieken sich biese hülfe durch stattliche Concessionen bezahlen. Go brachten sie allmählich die große Mehrzahl ihrer fürstlichen Bafallen in feste Unterwerfung, und sogleich zeigte sich für alles Bolt die Wohlthat politischer Ordnung und rechtlicher Sicherheit. Ueberall bändigte die königliche Gewalt die Eigenmacht und Willkur der adlichen Ba= rone; die königlichen Gerichte bilbeten in jedem Bezirk eine Stätte festen Schutzes für die kleinen Leute gegen die Gewalt der localen Machthaber; allmählich bilbete sich so ein geschlossenes Netz könig= licher Behörden für das ganze Land, und mit der erstarkenden Staatseinheit muchs in ben Menschen gang von felbft bas Bewuftfein der nationalen Zusammengehörigkeit empor. Roch im 12. Jahr= bundert war der Norden und der Süden des Landes, die langue d'oui und die langue d'oc ftreng und feindlich von einander ge= schieben: am Ende des 13. fanden fie fich völlig vereinigt in bem Gefühle der neu gebildeten frangosischen Nation. Bu der Kirche. welche die allgemeine Ginheit der Christenheit vertrat, stand diese Entwidlung von Anfang an in wenig freundlichem Berhältnift. Die foniglichen Richter griffen in die geiftliche Gerichtsbarteit fo gut wie in die der Barone ein; der Monarch begehrte Steuern so aut von seinen geiftlichen Unterthanen wie von seinen weltlichen; in ben

oberften Rath der Krone berfef er nicht mehr firchlich gefinnte Pralaten, fendern meltliche Buriffen, Die aus Buftinian's Gefeten ibm die volle Souverinität der königlichen Gewalt und die Unabbangigfeit bei Staates von ber Kinde verfünderen, so bag balb in ben findlichen Kreifen bas Wert auffam, bag gute Juriften bofe Christen seien. Und selbst unter bem Clerus batte ber Konig eine nicht unbedeutende Partei. Denn wenn bas Bapfithum ben Geiftlichen bie Perrichaft über bie Laien beilegte, fo forberte es für fich felbit bie schrankenleie Allmacht auch über Biideje und Briefter, und gmar über ibre Beldmittel wie über ibre perfonlichen Dienste. Die Bischöfe liebten es burdaus nicht, bem Könige idwere Abgaben gu gablen, aber fie schaarten fich nur um jo eifriger um ben Thron, wenn tiefer nie gegen noch ftarfere rapftliche Steuerforderungen in Schut nabm. Go maren fur bie romifche Curie bamals in Frantreich eigentlich nur noch bie großen Mönchborben, die Templer, Cistercienser und Dominitaner absolut zuverlässige Stüten. Weltgeistlichen schwankten, ber Abel mar ber Krone unterworfen, Bürger und Bauern bem Könige unbedingt ergeben.

Diese Stimmung bes Bolles zeigt, wie so gang unerträglich ber frühere Drud auf ben Gemüthern gelastet haben muß, um ihnen die Berwaltung Philipp IV. als Fortschritt und Befreiung erscheinen zu laffen. Denn nichts ware irriger, als hier ein milbes Regiment zu vermuthen. Philipp war start und klug, ehrgeizig und herrschsüchtig; wo es auf sein Machtinteresse ankam, scheute er por teinem Mittel, warf das Recht unter die Fuße, setzte seinen Billen berrifch und graufam burch. In langjährigem Kampfe suchte er die Freiheiten Flanderns zu brechen, führte einen gähen Krieg gegen König Chuard von England, rig von dem gefallenen deutschen Reiche weite burgundische Landstreden und das wichtige Lyon ab. Eine folde Rriegspolitit forberte von bem Lande schwere Opfer; ber Steuerbrud und bie gewaltthätige Erpreffung flieg von Sahr au Jahr; ftets wiederholte Mungverschlechterung richtete Sandel und Credit zu Grunde. Sundert Mal ging fcmeres Seufzen und bit= teres Murren durch das Land; und bennoch konnte der König in iebem entscheidenden Augenblid auf die Gefinnung feines Bolles aublen. Denn er war ein Staatsmann im vollen Sinne bes Worles, begabt mit dem seltnen Blide für das Erreichbare, Wirksame, Durchschlagende, in seinem ganzen Wesen von dem einen Triebe erfüllt, zu wachsen und voranzukommen, hart und elastisch wie Stahl, stets mit gesammelter Kraft auf einen Zweck beschränkt, in dessen Verseschlagung durch keine Rücksicht, auch die sonst höchste und heiligste nicht, beirrt, und dann in demselben Moment, wo die Aufgabe gelöst, der Sieg errungen war, ohne Kast noch Ermüdung für den neuen Entwurf, den weiteren Gewinn beschäftigt. So gehörte er zu den Menschen, welche den Ersolg an ihre Schritte sessen zu den Gewien Lenkern und Herrschen dieser Erde. Er war nicht geliebt, bei all seiner List und Rechtlosigkeit und Gewaltthat; aber er unterwarf sich auch die Herzen seines Bolkes, vornehmlich weil Alle wußten, daß jeder Ersolg des Königs auch ein Gewinn sür Frankreich war.

Für einen Jeben, der mit einem folden Berricher zu verhandeln hatte, war porsichtiges und gedecktes Spiel auf das Dringenoste ge= boten. Bapft Bonifag aber in feiner fcrankenlofen Selbstüberhebung war von solchen Gedanken so weit wie möglich entfernt. Gleich nach seiner Thronbesteigung hatte er die Absicht verkundet, einen neuen Kreuzzug zu Stande zu bringen und das heilige Land ben Muhamedanern zu entreißen: leider aber stand Philipp mit den Rönigen von England und Deutschland in offenem Rriege, und ber Bapft beeilte fich, ihnen Allen seine Friedensvermittlung anzutragen; in wiederholten Ermahnungen mahnte er fie von ihrem Sader ab, um die Christenheit zum gemeinsamen Kampfe gegen Mamluken und Türken zu einigen. Obgleich bie Könige geringe Neigung zum Frieden zeigten, verkindete der Papst 1295 eine Waffenruhe auf zwei Jahre. Philipp aber ließ sich dadurch nicht abhalten, für den weitern Rampf zu ruften und Steuern bei Clerus und Laien einzutreiben. Der Bapst, verbriefklich über Philipps Kriegsluft, sah in diesen Rirchensteuern einen Anlag, um bem Gigenwillen bes Rönigs einen Dämpfer aufzuseten; im April 1296 erließ er eine Bulle (Clericis laicos), worin er jede Geldzahlung von Geistlichen an Laien ohne papstliche Erlaubnif verbot, und im Falle einer Uebertretung Bahlende und Empfänger mit ber Strafe bes Bannes bedrobte. Die Bulle war nur die Erneuerung einer gleichen Satzung Papft

Innocenz III; Philipp und Frankreich waren nicht ausdrücklich barin genannt; Bonifag mochte benten, ebenso glimpflich in ber Form wie wirksam in der Sache verfahren zu sein. Bielleicht ein Drittel des französischen Bodens war damals Kirchengut: Philipp war finanziell lahm gelegt, wenn er davon keine Abgaben mehr erhielt, und ber Papst, in voller Sicherheit des Erfolgs, erließ am 13. Auguft einen formlichen Befehl an die Ronige, bei Strafe ber Excommuni= cation die Waffen aus der Hand zu legen. Allein in demfelben Moment traf ihn Philipp's Gegenschlag in einem Decrete 17. August, welches die Ausfuhr von Geld, Edelmetall, Kostbarkeiten, Werthpapieren, Pferden und Waffen aus Frankreich bei schweren Strafen verbot, damit der Feind dadurch nicht gefräftigt und die Hülfsquellen bes eignen Landes nicht erschöpft würden. Nicht mit einer Splbe war Bonifag in dem Decrete erwähnt, aber die ganze Wucht bes Inhalts traf seine Casse, die sonst aus Frankreich die stattlichsten Einnahmen zog, und eben jett durch den sicilianischen Krieg auf's Söchste in Anspruch genommen war. Es zeigte sich balb, auf welcher Seite die überlegene Stärke war. Der frangofische Clerus selbst war es, welcher die Entscheidung für den Rönig gab. Er wußte fehr wohl, daß er Steuern gablen mußte in jedem Fall, entweder an den Bapft für den Kreuzzug, oder an den Rönig zur Berthei= bigung Frankreichs. Es bezeichnet bie Wendung der Zeiten, daß auch bei ihm das nationale und vaterländische Interesse stärker ge= worden war, als das allgemein kirchliche. Er erklärte dem Bapfte. baf sein Patriotismus ihn zu Beisteuern zum englischen Kriege nöthige. Der König nahm jett in der entschiedensten Weise Stellung. Ms zwei papstliche Legaten ihm jenen Befehl zum sofortigen Friedens= schluß überbrachten, antwortete er ihnen, daß er in geistlichen Dingen ftets der gehorsame Sohn der Rirche fei, aber die weltliche Regierung seines Reiches gehöre ihm allein, und hierin werde er sich niemals einem irdischen Menschen unterwerfen. Der Papst war höchlichst erregt, wechselnd in Sorge und Grimm. Aber was wollte er thun? Seine eigne Geldnoth wuchs; dazu brach 1297 sein Streit mit ben Colonna aus, ber ihm ben ganzen Kirchenstaat mit Kriegsnoth er= fullte; in biefer Lage burfte er es nicht jum offenen Bruch mit Frankreich treiben. Er entschloß sich zornigen Bergens zum Rückzug.

Er bewilligte Philipp das Recht, die französischen Kirchen für dringende Staatsbedürsnisse zu besteuern, und war zufrieden, als die tämpsenden Könige endlich seine Bermittlung annahmen, unter der Bedingung, daß er seinen Friedensspruch nicht als Papst, sondern als Privatperson, als Benedict Gastani ertheile.

Die Demüthigung war gründlich, jedoch ohne Aweifel wohl= verdient. Für Bonifag hatte fie eine ausreichende Quelle der Erkenntnig werben konnen, feine Ratur und Stellung aber mar gu fügsamer Ginsicht nicht gemacht. Gegen Philipp behielt er ben bittern Groll im Herzen, und ben Eutschluß bei erster Gelegenheit Bergeltung zu üben. Allerbings widerstand er bei seinem Friedens= fpruch von 1298 ber Bersuchung, die Rechte Flanderns gegen Frankreich anzuerkennen, wohl aber umging er die frühere Verheifzung, nur als Brivatperson zu vermitteln, indem er die Friedensurkunde awar als Benedict Gaëtani ausstellte, bann jedoch als Papft Bonifag in feierlicher Bulle publicirte und aller Welt die genaue Nachachtung anbefahl. Auch sonft gab es zahlreiche kleinere Reibungen zwischen ben beiben Machthabern. Der König legte die Sand auf gewisse tirchliche Sinkunfte in Laon und Rheims; einige französische Bischöfe Klagten in Rom über ungebührliche Bedrückung durch die königlichen Steuerbeamten; Bonifag nahm sich biefer Beschwerben mit Gifer an, und forderte seinerseits einige frangosische Grafschaften als kirchliche Besitzungen vom Könige zurück. Was aber Philipp am Empfindlichsten war, der Bapft legte öffentlichen Brotest gegen die Erwerbung Lyons durch Frankreich ein, weil die Stadt keine französische sei und bem bortigen Erzbischof unter Hoheit bes beutschen Reiches gehöre. Es war nicht gerade Wohlwollen gegen Deutschland, was ihn dabei leitete: so lange unsere Kaiser start gewesen, hatte Die Curie das Mögliche gethan, um die Herrschaft berselben über Burgund zu untergraben: jett mar Deutschland schwach, Frankreich aber gefährlich; also rief Bonifaz den beutschen König Abolf auf, gegen Philipp's Uebergriffe einzuschreiten, obgleich Lyon nach ber Natur der Dinge ebenso gewiß zu Frankreich gehörte, wie der Elsaß zu Deutschland. Wieder aber hatte er in feinem Gifer die Wirklichkeit der Verhältnisse übersehn, und mit nicht vorhandenen Kräften gerechnet. Eben jett, 1298, wurde König Abolf in Deutschland

selbst durch Albrecht von Destreich gestürzt und im Treffen von Göllheim umgebracht. Bonisaz wüthete, verbot Albrecht als Königs-mörber, sich die deutsche Krone anzumaßen, und lud ihn nach Kom zur persönlichen Berantwortung wegen seines Hochverraths. Albrecht zauberte darauf keinen Augenblick, sich dem Gegner seines Feindes anzuschließen und im Sommer 1299 unterzeichnete sein Kanzler in Baris einen förmlichen Bündnisvertrag mit König Philipp. Die natürliche Folge dieses Berständnisses war, daß Philipp fortan in jeder Beziehung die Forderungen und Beschwerden des Papstes als nicht vorhanden betrachtete, in Deutschland aber Albrecht tros Bonisazen's Berdammungsspruch allgemein als König anerkannt wurde.

Trot dieses neuen Miftlingens gab indessen Bonifag bas Spiel noch keineswegs verloren. Es war die Zeit, in welcher er seinen Prieg gegen die Colonna mit vollem Erfolge beendigte, dadurch in seiner nächsten Nähe wieder freie Hand bekam, und zugleich von Philipp sich neu beleidigt fühlte, indem dieser mehreren Mitgliedern bes gestürzten und verfluchten Geschlechtes an seinem Hofe eine ehrenvolle Aufnahme gewährte. Im Anfang bes Jahres 1300 schrieb der Bapst ein großes Jubiläum in aller Christenheit aus. bewilligte einem Jeben, der zu dieser Säcularfeier die Apostelgräber in Rom besuche, vollständigen Ablaß, und hatte die Genugthuung, daß über zwei Millionen Andächtige bei dieser Veranlassung in der Weltstadt aufammenftromten. Gin solcher Erfolg steigerte fein Gelbst= bewußtsein auf die höchste Höhe; er ließ einen Cardinal in seiner Gegenwart durch öffentliche Predigt verkündigen, daß der Papst als Stellvertreter Christi ber Oberherr zugleich im Geistlichen und im Weltlichen sei, und zeigte sich den Massen der Bilger abwechselnd im Schmude ber papstlichen und ber kaiserlichen Würde. In solcher Stimmung fanden ihn Gefandte der von Philipp immer wieder bebrängten Flandrer; er ließ sich gerne von ihnen wiederholen. daß er ber Gebieter Aller, daß ber König von Frankreich verpflichtet sei, ihm zu gehorchen, und als jetzt neue Beschwerden über Philipps Auftreten gegen einige Kirchen seines Reiches einliefen; ba fandte er seinen Legaten, ben Bischof Soiffet von Bamiers, an ben Ronig, um denselben mit den schwersten Kirchenstrafen zu bedroben, wenn er

nicht bessere Wege einschlitge. Philipp, welcher die Kunst verstand, seine Gegner mit steten Ueberraschungen zu treffen, verhielt sich dem Legaten gegenüber freundlich und nachgiebig: kaum aber war Soiffet wieder in seine Diocese Bamiers gurudgekehrt, fo murbe er wegen angeblicher Majestätsbeleidigung vor dem Könige verhört. und von dem Papste seine Auslieferung an den weltlichen Arm begehrt. Der Papst, um so beftiger gereizt, je weniger er gegen die juristische Form etwas aufzubringen vermochte, schritt jetzt zum Ueuffersten: er berief auf den November 1302 ein allgemeines Concil nach Rom, um, wie er fagte, thatig zu sein für die Beschützung ber frangösischen Kirche, die Reform des Königreichs, die Befferung des Königs und eine gute Regierung in Frankreich. Er erklärte babei, daß es allerbings zwei Gewalten auf Erden gebe, eine weltliche und eine geistliche, daß aber die lettere ber erstern übergeordnet und der Papst befugt sei, die Könige wegen ihrer Sünden zur Rechenschaft zu giebn.

Die Kriegserklärung war unverhüllt, ber Gegensatz unversöhnlich. Philipp that wie 1296. Nach jener Bulle bes Papstes, die ihm die Besteuerung seines Clerus verbot, hatte er seine Bischösse sür sich zeugen Lassen: auf den Anspruch des Papstes, auch in weltlichen Dingen Frankreichs Oberherr zu sein, rief Philipp das französsische Bolt auf. Er eröffnete im April 1302 den ersten französsischen Reichstag, eine Versammlung, nicht bloß von Prälaten und Baronen, sondern auch von Abgeordneten der guten Städte. Der Ersolg war vollständig. Eine einzige Sitzung genügte, um die drei Stände zu einer einstimmigen Verwahrung gegen die päpstliche Anmaßung zu vereinigen. Zugleich erging in das Reich ein kössigliches Verbot, welches allen französischen Prälaten den Besuch des anderaumten Concils dei strengen Strasen verbot. Die Nation zeigte einen einzigen, einmüttigen Willen, und dieser wandte sich schneidend gegen das System der römischen Weltherrschaft.

Bei dem Papste steigerte der Widerstand den Haß und die Erbitterung. Er eröffnete am 2. November das freilich nicht glänzend besuchte Concil, und verkindete am 18. die berühmte Bulle Unam sanctam, die in dem Satze gipfelte: "es gibt zwei Schwerter, das geistliche und das weltliche; das eine wird durch die Kirche,

bas andere durch die Könige geführt, dieses aber stets nach dem Winke und unter Berlaub des Priesters; es ist sür die ewige Seligteit jeder Creatur erforderlich, daß sie dem römischen Bontiser unterworsen ist". Die Bulle war, wie man heute in Rom sagt, ex cathedra, als Lehrbestimmung für die ganze Christenheit erlassen; sie ist zweihundert Jahre später durch ein allgemeines Concil in Lateran ausdrücklich wiederholt worden; nach den vaticanischen Beschlüssen von 1870 ist auch heute ihr Inhalt also ein sür die Seligseit jedes Christen erforderlicher Glaubenssatz, und ganz consequent verdammt der Spladus Pius IX. die Ansicht, daß die früheren Bäpste ihre Macht misbraucht hätten.

Und nun vollends damals, im 14. Jahrhundert, wo bisher ohne Widerspruch die kirchliche Rechtgläubigkeit die Bedingung auch jedes äußern Rechtes in ganz Europa gewesen war! Was sollte Philipp thun? Wieder mit völlig überraschender Wendung gab er ben Streich zurud, der nach des Bapftes Meinung ihn nieder= schmettern sollte. Er hatte bis dabin die Unabhängigkeit der Staats= gewalt von der Kirche verfochten; jett, als das höchste kirchliche Organ diese Ansicht für Reterei erklärte, erhob er sich plötlich als Rämpfer für die Reinheit und Rechtgläubigkeit der Rirche gegen einen, wie er fagte, teterischen Bapft. Seine Juriften Mogaret, Flotte, Dubois, Plasian erhoben März 1303 im Staatsrathe eine Reihe ber schwersten Anklagen gegen bas kirchliche Berhalten bes Papstes, bezichtigten ihn der gröbsten Laster, und zogen die alte Behauptung von der unrechtmäßigen Abdankung seines Borgangers, von seinen gesetwidrigen Umtrieben im Conclave, von der Nichtigkeit seiner endlichen Erwählung wieder an das Licht. Er ift, rief Nogaret, befleckt mit Simonie und Reterei; es ift unerläglich, burch seine Berhaftung die Kirche vor völligem Ruine zu bewahren. Gine große Reichsversammlung zu Baris erklärte Juni 1303, Bonifaz als Bapst nicht weiter anzuerkennen, und legte Berufung von feinen Sentenzen an einen künftigen Papst und ein neues Concil ein.

Damit waren die Bruden von beiden Seiten abgeworfen. Das Borgehen Frankreichs war für Bonisaz um so empfindlicher, je zweiselhafter in moralischer Sinsicht sein Verhalten vor und nach seiner Wahl gewesen; er brauste hoch auf, und verlor in seiner

Erregung vollends die lette Fähigkeit zu klarer Ueberlegung. schleuberte jett die Bannbulle gegen Philipp, betrachtete ihn nach römischen Grundsätzen seitdem als unfähig zur Regierung und bot dem beutschen König Albrecht, den er turz zuvor als Hochverräther verbammt hatte, das französische Reich als papstliches Lehn, wenn er als Diener der Kirche gegen den rebellischen Philipp das Schwert ziehen wollte. Es war wieder ein völlig nichtiges Toben. Albrecht, bem die Feindschaft der Curie in Deutschland vielfache Unbequem= lichfeit bewirkt hatte, ging in Worten höchst bereitwillig auf Bonifazen's Entgegenkommen ein, war aber viel zu schwach und viel zu besonnen, um durch Thaten im papstlichen Sinne sein gutes Vernehmen mit Philipp zu ftoren. Unterbeffen hatte biefer ben letten Schritt gethan, um das Net über dem Haupte des übermuthigen Briefters zusammen zu ziehen. Bei ihm waren es teine leeren Worte gemesen, wenn Nogaret im Staatsrathe die Verhaftung bes Papstes beantragt hatte. Wie erwähnt, lebten an feinem Sofe mehrere ber von Bonifaz geachteten Colonna. Der Gine berfelben, Sciarra, mar Monate lang in den römischen Gebirgen burch die papstlichen Sascher und Retermeister wie ein wildes Thier gehetzt worden, und dann auf seiner Flucht afrikanischen Corsaren in die Bande gefallen, die ibn zwei Rahre lang als Galeerensclaven an die Ruderbank geschmiedet hatten. Er war ein rober und gewaltthätiger Mensch, und man kann sich benken, welche Gluth bes haffes gegen Bonifaz in feinem Bergen kochte. Mit ihm erwog Nogaret einen keden Handstreich gegen ben Bapft, ber bamals in feiner Geburtsftadt Anagni Sof bielt. Dort in der Räbe lagen zahlreiche Besitzungen, ebemals den Co-Ionna gehörig und von eifrigen Anhängern der Familie bewohnt. Einzelne der benachbarten Barone, die mährend der Kriegszeit ihre Gesinnung verstedt hatten und unangefochten geblieben waren, theilten die Feindschaft berselben gegen den Bapft. Im Frühling 1303 tamen Nogaret und Sciarra Colonna, mit schweren Gelbsummen verseben beimlich nach Foggia, der Burg eines eifrigen Ghibellinen in Toscana, warben bort im Stillen eine bewaffnete Schaar, und setzten sich mit Reginald Supino, einem reichen Burgherrn zu Ferentino gang nabe bei Anagni, in Berbindung, ber alle migvergnügten Ebelleute ber Umgegend zu bem Unternehmen sammelte. Früh Morgens

am 7. September erschienen Nogaret und Sciarra mit ihrer Schaar por dem Thore von Angoni, das ihnen durch einheimische Genossen sogleich geöffnet wurde; unter Entfaltung ber kirchlichen und ber frangösischen Fahne brachen sie in die Straffen ein, überwältigten die Berwandten und Anhänger des Bapftes, und beschwichtigten die Bürger mit ber Angabe, daß sie von Bonifaz nichts weiter als die Berufung eines allgemeinen Concils begehren wollten. Dann ging es zum Sause bes Bapstes, ber bei bem Lärmen gesagt hatte: ich bin verrathen wie Christus, ich will sterben wie es einem Papste geziemt. Er empfing die Eindringenden im vollen papstlichen Schmuck, weigerte unerschütterlich die Berufung eines Concils, und blieb nicht minder fest, als Sciarra seine Abdantung unter Todesbrohung forderte. Da wollte Sciarra ben gehaften Gegner niederstoffen, murbe aber von Nogaret gehindert. Indessen plünderte die Bande den Palast und bie papstliche Casse, Bonifaz aber wiederholte die Verfluchung Philipps und seiner Nachkommen bis in das vierte Glied. Drei Tage lang blieb er in ber Hand ber Widersacher, geschmäht, in= fultirt, aber ungebeugt. Am 9. ermannten sich seine Anhänger in Anagni, und trieben Rogaret und die Seinen unter blutigem Ge= fechte aus bem Städtchen hinaus. Gleich am folgenden Tage verließ er in höchster Aufregung den ihm ekelhaft gewordenen Ort, um in ben Batican zurudzulehren. Die römische Bevölkerung nahm ihn mit Jubel auf; nach wenigen Tagen aber überwarf er sich mit ben Cardinälen ber Orsini'schen Faction, und so gründlich war nach bem Attentat von Anagni der Nimbus der heiligen Weihe von ihm ge= wichen, daß jetzt diese Cardinäle ihn mit Wachen umgaben und ge= waltsam ihm jeden Ausgang verboten. Das war zu viel für ben achtzigjährigen Mann, ber im Bewuftfein, ber Bertreter Gottes auf Erden zu sein, bilflos einer Beschimpfung nach ber andern unterlag. Er fiel in ein hitziges Fieber, und ftarb am 11. October 1303.

Es wird nicht nöthig sein, zu der Erzählung seiner Geschichte weitere Erörterung hinzuzusügen: die Thatsachen reden für sich selbst. Damals wie heute handelte es sich um keine religiöse Disserenz; über Gott und göttliche Dinge läßt man heute jeden denken wie er mag, und damals hatte Philipp darüber genau dieselben Ansichten wie der Papst. Der Streit bewegte sich einzig um irdische Macht-

fragen, ob ber Bapft fich in die frangofischen Staatsangelegenheiten einmischen, ob er burch firchliche Berordnung ben frangosischen Clerus pon bem Gehorsam gegen die Staatsgesete entbinden, ob er ber nationalen Staatsgewalt jede Einwirkung auf die kirchliche Ordnung ber Nation verbieten burfe. In diesem Rampfe wurde Bonifag besiegt, nicht durch den Ueberfall in Angani, sondern durch eine innere Entwidlung ber Weltverhältniffe, die er in feinem geiftlichen Hochmuthe nicht verstanden hatte. Sein Rachfolger schloß auf ber Stelle Frieden mit Bhilipp; die bann tommenden Bapfte geriethen felbst in völlige Abhängigkeit von Frankreich. Gine Beberrschung ber Staatsgewalten burch bie romifche Rirche konnte feitbem nicht mehr durchgeführt werden. Das 16. Jahrhundert riß dann halb Europa auch von ihrer geiftlichen Lentung ab, mit ber Berkundigung bes Priefterthums aller Chriftenmenschen. Erft in unserer Gegen= wart hat die Curie den Entschluß gefunden, alle Ansprüche Bonifaz VIII. zu erneuern, obwohl die Bildung der Laienwelt, die Rraft ber Staatsgewalten, Die Rlarbeit bes Nationalbewuftfeins in unendlich höherem Maake als damals der geistlichen Weltherrschaft widerstrebt. Bius IX. hat in dem Syllabus die Ansicht verdammt, daß seine Vorgänger ihre Macht jemals mißbraucht hätten: er bat bie öfterreichische Staatsverfassung für null und nichtig erklärt; er hat eine ganze Reihe der wichtigften Grundrechte aller modernen Berfassungen in aller Form verurtheilt. Wenn er dann burch bie im Batican versammelten Bischöfe die Unfehlbarkeit aller papstlichen Lehrentscheidungen feierlich als einen zur Seligfeit nöthigen Glaubensartitel verkünden ließ: kann man sich wundern, daß die in ihrer Unabhängigkeit schwer bedrohten Staatsgewalten zu Mitteln der Abwehr gegriffen haben? Wird es ihnen gegenüber Bius IX. besser gelingen als Bonifaz VIII., die Zeit und die Cultur gurudzu= schrauben? Ober wird diese unsere firchlichen Buftande auf ben natürlichen Grundlagen befestigen, auf ben einfachen und burchgreifenden Saten, ber unbedingten Freiheit jedes Ginzelnen, Gott zu fuchen nach bem Bedürfniß seines Herzens, und ber unbedingten Befugniß bes nationalen Staates, die äußern Rechtsverhältniffe feiner religiofen Genoffenschaften wie alle andern Rechtsfragen burch feine Gesetzgebung au ordnen?

|  | , |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   | , |   |
|  |   |   | • |
|  |   |   | · |
|  | · |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

## Folens Untergang

und der Revolutionskrieg.

Diftorifde Beitfdrift 1870.



n meiner Geschichte ber Revolutionszeit habe ich nachzuweisen ver= sucht, in wie enger Berflechtung die Wendungen des französischen Kriegs von 1792 mit den Katastrophen der polnischen Republik gestanden haben. Die Revolution verdankt ihre Siege vor allem bem unbeilbaren Bruche zwischen ben beiben beutschen Grofmächten. und eben die polnische Frage ist es, an welcher nach kurzem Bestande die junge Eintracht Desterreichs und Preußens zu Grunde geht. Schritt auf Schritt wirkt ber Saber über die polnische Beute zersetzend und verbitternd auf den Bestand der großen Coalition ein. Die Unterstützung, welche Desterreich dem Blane einer polnisch= fächstschen Erbmonarchie angedeihen läft, treibt Breufen in die Arme Ruflands und veranlagt die zweite polnische Theilung. Der Born über beren Verlauf stürzt in Wien bas Ministerium Cobengl und bringt den Breußenseind Thugut an das Ruber. Indem dieser sofort ben lebhaftesten Rampf gegen Breugens Bergrößerung in Polen eröffnet, verleidet er dem bisherigen Genossen auf das Gründlichste die Unterstützung der kaiserlichen Waffen gegen Frankreich. Seit der hiedurch zum Theil veranlaften Niederlage Wurmfer's im Elfaß ist Thugut überzeugt von einem verrätherischen Ginverständ= niß zwischen Breußen und Frankreich und erwartet jeden Tag einen Angriff Breugens auf die österreichischen Erblande: um so enger schließt er sich an Rufland an, und verheißt ihm unaufhörlich die Erneuerung der alten josephinischen Politik, wenn daffelbe den Raiser gegen Breufen fraftig unterstüten wolle. Darüber tritt der Aufstand des Rosciusto ein; die Breufen nehmen Krakau. Thugut ist entschlossen, ihnen ben Bezirk in keinem Falle und um keinen Breis zu laffen: die beiden Allierten stehen bicht am offenen Rampfe. In diefer Berwidlung erlischt bei Thugut das Interesse für den französischen Krieg: Die Räumung Belgiens, Die Preisgebung v. Sybel, Bortrage und Auffate.

Hollands treten ein: jur Entschädigung erlangt Thugut einen Bertrag mit Ruftland, der ihm Arakau, Baiern, Bosnien und Benetien und endlich die Hauptsache, die Waffenhülfe gegen bas gehaßte Breuken verheift. Die feindselige Saltung ber beiden Raiserhöfe, die feit ben Siegen Suworoffs unverhohlen zu Tage tritt, veranlagt Prenken zu dem Abschluß des Baseler Friedens mit Frankreich, um gegen Westen gebeckt, im Often Krakau behaupten zu können. Auch Thugut versucht in dieser Zeit diplomatische Anknüpfung mit Frankreich zu gewinnen, wird jedoch damals noch von Rußland und England in der Rriegspolitik festgehalten. Aber so lange die Arakauer Streitfrage schwebt, so lange er einen Angriff Breugens auf Böhmen befürchtet, entschließt er sich nicht, irgend etwas Ernst= liches am Rheine ober in Italien für den frangofischen Krieg zu thun, und so sieht das Ende des Jahres 1795 die Franzosen im vollen Besitze hier des linken Rheinufers, dort der genuesischen Ri= viera. Ja felbst jest, obgleich Preußen schon im Berbste Kratau aufgegeben und den Vertrag der dritten polnischen Theilung unter= zeichnet hat, nehmen die Einwirkungen bes unseligen polnischen San= bels auf den Repolutionstrieg noch kein Ende: sie erleichtern Bonapartes Siege 1796 ebenso sehr, wie sie 1794 Carnot's Triumphe befördert hatten.

Bisher hatte ich für die Erforschung dieses großen Zusammenhangs vornehmlich preußische, englische und holländische Urkunden, so wie einige russische Publicationen (von Blum, Smitt und Solowiess) benuten können. Dieses Material war ausreichend, um über den Sang der Ereignisse und die leitenden Gesichtspunkte der hanbelnden Regierungen nicht den mindesten Zweisel zu lassen: so lange aber die Occumente der einen betheiligten Großmacht, Oesterreichs, sehlten, verstand es sich von selbst, daß manche Sinzelnheiten des Hergangs verdorgen blieben und sich nur mit größerer oder geringerer Sicherheit vermuthen ließen. Es stand z. B. sest, daß Leopold II. die polnische Bersassung von 1791 begünstigt und seinen Berbündeten die sächsisch =polnische Erbmonarchie empsohlen hatte: in welchem Zeitpunkte aber und mit welchen Mitteln er diese Thätigkeit begonnen, darüber sehlte jede positive Belehrung. Oder, es war gewiß, daß seit Ansang 1794 Thugut jede neue Anstrengung für den französischen Krieg verhindert, den Armeen jede noch so dringend gesorderte Verstärkung versagt hatte: ob aber außer der Spannung mit Preußen noch anderweitige Beweggründe hierauf einzewirkt, darüber gaben die außerösterreichischen Documente nur zweizselhaften Aufschlüß. Seit Jahren versäumte ich also keinen Anlaß, auf diese Lücke unserer Kenntniß hinzuweisen, und wenn ich selbst nach meiner Parteistellung im politischen Leben auf eine Erlaudniß zur Benutzung des Wiener Archivs nicht hoffen konnte, so wiederzholte ich sort und fort die Aufsorderung an alle gunstiger Gestellten, die österreichische Politik in jener verhängnißvollen Spoche und insebesondere ihr entscheidendes Verhältniß zu Rußland aus den österreichischen Acten aufzuhellen.

Je länger dieser Wunsch unerfüllt blieb, desto mehr freue ich mich, daß jetzt durch Alfred von Arneth's Einsicht und Liberalität für die Wiener Archivverwaltung eine neue Zeit begonnen hat. Nach der richtigen Auffassung, daß die Eröffnung der Acten und damit die echte Kenntniß der vaterländischen Geschäcke auch ein politischer Gewinn ist, hat Arneth die Schätze des Wiener Archivs der Forschung in der breitesten Weise zugänglich gemacht; ich kenne zur Zeit kein Archiv in Europa, durch dessen Einrichtungen das Wiener in dieser Hinsicht übertrossen würde. Auch ich habe davon sür die Geschichte der Revolutionszeit Vortheil ziehen dürsen und beeile mich auf den folgenden Blättern die neuen Ergebnisse vorzulegen, welche ich dort sür die Geschichte jener Jahre habe gewinnen können. Es wird dies zugleich die Gelegenheit bieten, mich mit den Gegnern, welche sich gegen einzelne Theile meiner Ausschlang erhoben haben, in einer vielleicht abschließenden Weise außeinander zu setzen.

## 1. Raifer Leopold und die polnische Maiverfassung.

MS Joseph II. Februar 1790 starb, war Desterreich bekannt= lich in höchst bedrängter Lage. Das enge Bündniß mit Rußland, welches Joseph in der Hoffnung auf Erwerbung türkischer, venetia= nischer und baierischer Lande abgeschlossen, hatte dem tief erschütter=

<sup>1)</sup> Bgl. bie Borreben ju meiner Geschichte ber Revolutionszeit, und bie Abhandlung in ber biftorischen Zeitschrift, Band 15.

ten Reiche wenig Bortheil gebracht. Während alle innern Berhält= niffe schwankten, tam ber leicht erachtete Rampf gegen bie Türken zu feinem rechten Ergebnig, und von außen brohten England und Breugen bewaffnetes Ginschreiten, wenn bie Raiferhofe nicht fofort auf ben alten Besithstand Frieden schlössen. Leopold, wie man weiß, war über seine Haltung inmitten bieser Gefahren nicht lange in 3meifel. Wie er im Innern, balb gabe, balb geschmeibig, zu einem Spftem ber Schonung, Nachgiebigkeit und Erhaltung zurudkehrte, so verzichtete er nach außen auf die turkische Beute und schloß mit Breufen in Reichenbach auf den Grundfat bes alten Besitsstandes ab, zufrieden, dadurch auch den König zum Berzichte auf gewisse polnische Erwerbungen zu nöthigen. In Petersburg, wo man trot Breukens Drohungen die Frucht des türkischen Kriegs nicht fahren laffen wollte, wurde, wie taum ber Bemerkung bedarf, Diefer Rudtritt Leopolds von dem gemeinsamen Kampfe mit bitterem Zorne empfunden, wie unabläffig auch Leopold versichern ließ, daß er nur ber thatsächlichen Unmöglichkeit weiche und die treuesten Gesinnungen gegen Ruftland bewahre. Da alle Verhältniffe in Ofteuropa damals noch in gahrender Bewegung waren, da Leopold selbst feine Friebensverhandlung mit ben Türken in Sistowa erft begann, da bis ju beren Abschluß Defterreichs Stellung zu Preußen und England völlig unsicher blieb, so lag es in der Natur der Dinge, daß Leopold so weit wie möglich sich die gute Gesinnung der Russen zu er= halten oder herzustellen suchte. Aber trot aller Verheifungen und Betheuerungen konnte und wollte er biefem Bunsche nicht die ganze Richtung seiner Friedenspolitik opfern, und diese führte nur zu bald eine neue Differenz nach ber andern herauf.

Allerdings, in der nächsten Frage, in der Verhandlung seines türkischen Vertrags, förderte der Kaiser das russische Interesse äußerst wirksam durch fortdauerndes Hinausziehen des definitiven Abschlusses. Das Jahr 1790 gieng zu Ende, ohne daß das geringste Ergebniß gewonnen worden wäre, zu lebhaftem Verdrusse Preußens und Engslands, die sich dadurch in ihrem Vorgehen gegen die Aussen auf das Lästigste gehindert sahen. Kaunis versehlte nicht, dies in Petersburg kräftig hervorzuheben, ohne jedoch die russische Verstimmung irgendwie dadurch zu bessern. Katharina fragte zurück, ob der

Kaiser, wenn Preußen aus seinen Drohungen Ernst mache und ben Rrieg gegen Rufland eröffne, bann nach feiner Bundespflicht bewaffnete Hülfe leisten würde: Raunit mußte dann entgegnen, daß dies gewiß geschehen würde, wenn Desterreich die Kraft dazu besäße. Leider laffe sich aber bei seiner jetzigen Erschöpfung der Zeitpunkt einer so gunstigen Möglichkeit noch nicht bestimmen. folden Erklärung war benn natürlich ben Ruffen wenig geholfen, und Raunit hatte schwer über die aus übelverstandenem Egoismus entspringenden russischen Vorwürfe zu Nagen 1). Auf Ratharina's Gunst war also für Desterreich wenig mehr zu rechnen, und da zugleich die Gefahren der französischen Revolution sich immer drängen= ber und näher brohend entwickelten, so beschloft Leopold im Kebruar 1791 bem bisherigen Gegner, bem Könige von Preußen, einen Schritt entgegen zu thun. Sein Berliner Gesandter, Fürst Reuß, mufite den Bunsch des Raisers auf freundschaftliche Beziehungen ausfprechen; die sofortige Folge bavon mar eine Sendung des könig= lichen Bertrauten, bes Oberften Bischoffswerber, nach Wien, wo er von Leopold auf das Gnädigste empfangen und vollständig gewonnen wurde; von hier an begann eine Verhandlung zwischen beiben Sofen über eine Allianz, welche ben alten Haber hoffentlich für immer beendigen follte. Man war in Wien nicht ohne Sorge, wie Katharina biefe Befreundung mit der gegnerischen Macht aufnehmen wurde: Raunits schrieb darüber an den Gesandten Ludwig Cobenzl, daß man gleichmäßige Rucksicht auf die beiberseitigen Allierten (also Rugland und England) und volle Offenheit gegen Rufland als Grundfat aufgestellt habe; im Uebrigen habe man bem Obersten ebenso honig= füß geantwortet wie er geredet; man wünsche Breußen von der un= verbrüchlichen Freundschaft bes Raisers gegen Aufland zu überzeugen; man gönne Rufland eine türkische Erwerbung, während man selbst auf eine folche verzichte; vor allem aber wolle man nicht, daß Preugen, ber gemeinschaftliche Feind, irgend eine Bergrößerung erlange. Denn es ift, bemerkte Raunit weiter, das gemeinschaftliche Interesse beider Kaiferhöfe, keine Ausdehnung Breugens zuzulaffen, namentlich nicht auf der polnischen Seite, und selbst wenn alle brei Mächte an

<sup>1)</sup> Raunit an Cobengl 2. Januar 1791.

einer solchen Theil nähmen, wirde uns dies höchstens als Bermeis dung eines größern Uebels annehmbar erscheinen 1).

In dieser Erörterung zeichnet sich Leopolds Stellung nach allen Seiten. Er will eine Alliang mit Breugen, fahrt aber fort, Diese Macht als den gemeinschaftlichen Feind zu bezeichnen, beffen Bugelung die wichtigste Aufgabe der öfterreichischen Bolitik ift. Er verfündet die höchste Offenheit gegen Rufland, setzt aber die Bedeutung von Bischoffswerber's Mission weit unter das wirkliche Mag berab, da die hier angebahnte preußische Allianz unter allen Umständen benn doch eine gründliche Umgestaltung aller bisherigen Barteigrup= pirung berbeiführen mußte. Wenn Joseph sich im Gegensate zu Breugen unbedingt mit Katharina's Bestrebungen ibentificirt hatte, so will Leopold zwischen beiden Mächten eine, wenn möglich friedfertige, jedenfalls aber selbstständige Stellung gewinnen. Niemand könnte ein solches Streben migbilligen; nur zeugt freilich sein Berfahren mehr von feiner als von gerader Rlugheit, und so geschickt er ben einen Nachbarn burch ben andern im Schach zu halten fucht, setzt er bennoch sich und seinen Staat ber Gefahr aus, sich beibe auf seine Rosten vereinigen zu seben.

Während seine türkische und preusische Berhandlung jetzt neben einander langsam fortschritten, wurde die Welt durch den polnischen Staatsstreich vom 3. Mai 1791 überrascht. Die polnische Partei in Warschau setzte damals in plötzlicher Ueberrumpelung auf dem Reichstage die Proclamirung eines zwar beschrünkten aber erblichen Königthums für den Kurfürsten von Sachsen und dessen Tochter durch. Da bei der disherigen Abelsanarchie in allen Theilen des polnischen Staates Rußland die entscheidende Macht geübt hatte, so war es deutlich sür alle Welt, daß der Staatsstreich und die von ihm erhosste Wiedergeburt Polens vor allem das russische Interesse empfindlich beschädige. Und da im Jahre 1790 Preußen mit Polen einen gegen Rußland gerichteten Bundesvertrag geschlossen, so glaubten jetzt Viele, Preußen habe auch bei dem Staatsstreiche die Hand im Spiele gehabt. Dies war allerdings ein gründlicher Irrthum. Preußen war, wie die übrige Welt, durch die Warschauer

<sup>1)</sup> Raunit an Cobengl 28. Marg.

Borgänge vollkommen überrascht; seine Regierung sah darin eine große Gesahr für den eignen Staat und erhob nur deßhalb keinen Widerstand, weil sie, an der Schwelle eines russischen Krieges Polen nicht der Kaiserin Katharina in die Arme treiben wollte.

Wie ftand Desterreich zu bem Warschauer Unternehmen?

Die Leser ber historischen Zeitschrift erinnern sich vielleicht ber literarischen Controverse, die ich in beren Heften barüber mit Ernst Herrmann gepslogen habe. Dieser hielt Leopold für einen entschiedenen Feind der polnischen Bestrebungen, durchaus die russische Gestimung theilend, nur zum Scheine hier und da für Polen freundlich redend. Umgekehrt war ich der Meinung, daß Leopold sich des neuen polnischen Zustandes mit Wärme und Thatkraft angenommen, ja daß er bei der Borbereitung des Staatsstreichs betheiligt gewesen und gleich nach demselben den später verhängnisvoll gewordenen Gedanken einer bleibenden Personalunion Sachsens und Polens selbst auf die Bahn gebracht habe.

Die Correspondenz des österreichischen Ministeriums mit Warsschau und Petersburg zeigt nun, um das Ergebniß gleich auszussprechen, daß Leopold unausgesetzt für die Anerkennung und Beschützung der neuen polnischen Verfassung gewirkt hat. Den Staatssstreich aber des 3. Mai hat er nicht vorbereiten helsen und auch den Gedanken der sächsisch polnischen Personalunion hat Leopold nicht erfunden, sondern erst im Spätherbst von dem sächsischen Kurssürsten übernommen: hinsichtlich dieses Punkts, über den ich übrigens immer nur vermuthungsweise geredet; hat Herrmann ganz das Richtige gesehen.

Der kaiserliche Gesandte in Warschau, du Caché, hat, wie Herrmann ebenfalls richtig bemerkt und ich auch nicht bestritten, mit der Sache nicht das Mindeste zu thun. Er hat keine Berührung mit der patriotischen Partei; sein einziger näherer Freund ist der russisch gesimmte Malachowski; seine Regierung läßt ihn ohne alle ershebliche Austräge. Desterreich muß sich, schreibt ihm Kaunitz einmal, nach Lage seiner Berhältnisse sorgfältig seder Theilnahme an den polnischen Angelegenheiten enthalten; somit habe er ihm keine besonderen Weisungen zu geben und nur mitzutheilen, daß die Freundschaft mit Auskland unverbrücklich sei. Man sieht, daß Leopold die

gereizte Stimmung Rußlands gerade in Warschau, als dem empfindlichsten Bunkte, mit größter Behutsamkeit zu schonen suchte. Hier trat sein Gesandter ganz und gar als der Genosse des russischen Collegen auf. Natürlich aber ist damit nicht bewiesen, daß Leopold aller Orten sonst eine der russischen gleiche Gesinnung gehegt und bethätigt hätte.

Bor allem, hatte Kaunit am 28. März geschrieben, vor allem keine Bergrößerung Breukens auf ber polnischen Seite. Wer so rebete, war schwerlich ein Feind Polens. Wenn er irgend folgerichtig bachte, mußte er sich jeder innern Stärkung Bolens erfreuen. Und so verhielt es sich in der That. Bereits im Jahre 1790 hatte er in Betersburg felbst in diesem Sinne zu wirken versucht 1). Auf die erste Nachricht von der Revolution des 3. Mai meldete Kaunitz an du Caché, ben 14.: "zwar ist ber Kaiser abwesend (in Stalien), jedoch bin ich zum Boraus versichert, und Ew. . . können es für sich ohne Auruckhaltung zu erkennen geben, daß der Raiser an der vorgefallenen Veränderung vollkommen beifälligen und vergnüglichen Theil nehmen werde." Leopold seinerseits hatte schon vor jeder Nachricht von dem Staatsstreich durch Bischoffswerder den Berzicht Breufens auf die angestrebte Erwerbung Danzigs erwirkt; er hatte barauf am 9. und 11. Mai ben preußischen und englischen Bevoll= mächtigten porgeschlagen, die Garantie ber polnischen Selbstständigkeit und Verfassung in ihren beabsichtigten Bundesvertrag aufzunehmen. Die erste Nachricht von dem Staatsstreiche machte ihn stutig, weil er ihn für die Wirtung einer preußischen Intrique hielt: bald aber wurde die völlige Grundlosigkeit dieser Auffassung deutlich, und so= bald man sich überzeugt hatte, daß Preußen mit der polnischen Revolution nichts zu schaffen gehabt, wies Kaunit am 24. Mai nach Leopold's Befehlen ben Grafen Cobengl an, bei Rufland die unbedingte Anerkennung der neuen Verfassung zu beantragen.

Fragt man nach ben Beweggründen, welche Leopold in der polnischen Sache leiteten, so tritt auch in der Depesche vom 24. Mai vor allem die Abneigung gegen Preußen hervor. Kaunits spricht die Hoffnung aus, daß Rußland sich niemals hinter dem

<sup>1)</sup> Abolf Beer, hiftor. Zeitschrift XXVII, 8.

Rücken seines treuen Bundesgenossen in Verhandlungen mit Türken, Breufen oder Engländern einlaffen werbe: um diese hoffnung zu befestigen, preift er ben Nuten ber öfterreichischen Allianz für Rukland und betont die Gefahren, die man bei der verwerflichen Bolitik Englands und Preugens laufe, wenn nicht beibe Raiferhöfe fest zufammenhielten. England trachte geradezu nach der Unterwerfung aller Staaten des Festlandes unter seine Gebote; Preugen ftrebe nach möglichster Ausdehnung seiner Herrschaft auf polnischem Boben: und Beibes zu vereiteln, werde durch das gemeinsame Interesse ber Raiserhöfe gefordert. Hieraus folgert dann Kaunit, daß auch die neue polnische Verfassung für Rufland nur erwünscht sein konne. Sie gebe Bolen teine Mittel zu offensiven Planen, sondern mache nur seine befensive Macht wirksam. In früherer Beit batte selbst dies den Ruffen vielleicht unbequem sein können: seit der ersten Theilung aber und den Niederlagen der Türken sei Rufland in eine Stellung getreten, in ber ihm heute ebenso viel an ber Er= haltung wie früher an der Schwächung Bolens gelegen sein muffe. Um die neue Berfassung umzustoßen, würde Ratharina die preußische Mitwirkung nicht umgeben können; jeder neue Fortschritt Breufens aber sei ebenso wohl eine Gefahr für Rufland wie für Bolen. Die Fortbauer der frühern Anarchie in Bolen würde Breußen genug Gelegenheit gegeben haben, daraus Bortheil zu ziehen; jetzt könne eben dieses polnische Reich zur nöthigen Beschränkung der preukischen Abfichten ein neues sehr brauchbares Wertzeug abgeben, und umgekehrt Defterreichs freundliche Beziehungen zu Breugen-England wieder dem Endzwecke dienen, die Republik vor den Bedrückungen Breufens zu bewahren.

Man wird schwerlich glauben, daß Kaunitz für diese Darlegung eine russische Zustimmung nach sachlicher Ueberzeugung erwartet hat. Wahrscheinlich hat er auf die damalige scharfe Spannung zwischen Preußen und Rußland gerechnet, bei welcher Katharinen ein preußenseinbliches Ereigniß erträglich dünken möchte, sogar wenn es die Selbstständigkeit Polens wäre. Sehe er jedoch darüber ausgeklärt wurde, traten andere Ereignisse ein, welche Leopold bestimmten, trotz alles Preußenhasses die Allianz mit dieser Macht wenigstens in vorsläusger Form zum Abschlusse zu bringen, und damit bei der damasligen Lage einen weiteren Schritt von Aussland hinweg zu thun.

Die Verhandlungen in Sistowa konnten unmöglich in alle Ewigkeit hinaus verschleppt werben; bei ber größten Babigkeit und Erfindsamkeit gab es endlich boch auch für Leopolds Diplomatie eine Grenze: Türken, Engländer und Preugen erklärten schlieflich, daß nichts übrig bleibe als sofortiger Frieden oder neuer Krieg. In diese Spannung fiel bann entscheibend die Nachricht von ber Kriss der französischen Dinge durch den Fluchtversuch Ludwig XVI. Leopold hatte bisber von keiner Ginmischung in den Gang der Revolution wissen wollen; die persönliche Gefahr seiner Schwester ließ ihm jett keine Wahl: er mußte auf eine kriegerische Action im Westen gefaft sein, also im Often Rube haben und mit Breugen zum Einvernehmen gelangen. Budem hatte er einzelne diplomatische Vortheile über die Türken, über die man Lange Monate bindurch gestritten, neuerlich erlangt; ber Hauptgrund seines bisberigen Zögerns war eigentlich nur noch ber Wunsch gewesen, ber russischen Regierung eine wohlfeile Gefälligkeit zu erweisen, und vielleicht war ihm die französische Berwicklung insoweit willkommen, als sie ihm einen für Katharina unanfechtbaren Borwand gab, in Sistowa ein Ende zu machen 1). So ertheilte er seinen Ministern Vollmacht zum Abschlusse des türkischen Friedens und des vorläufigen Allianz= pertrags mit Breufen.

Nicht ohne Interesse ist die Depesche, durch welche Kaunit am 7. Juli dem Gesandten in Petersburg Anweisung gab, diese Entschließungen dem russischen Hose zu erläutern. Nachdem er erzählt, wie nahe man der Gesahr eines neuen Türkenkriegs gerückt, und wie dringend andererseits Preußen durch eine neue Sendung Bischossischer's seine Sehnsucht nach der Allianz bekundet, erwähnt er, wie die Gesahr Marie Antoinette's und die Bedrohung Belgiens und Italiens durch die revolutionäre Propaganda das Bedürfniß gezeigt hätten, den Zustand der Dinge in Frankreich in erträgliche Grenzen zurückzusühren. Dazu aber sei die Hülfe oder doch die Zustimmung aller Mächte erforderlich und deshalb habe früher der Kaiser die einseitigen Angrisspläne der Emigranten stets gedämpst. Der Fluchtversuch Ludwig XVI. aber habe alles weitere Zaudern unthunlich

<sup>1)</sup> Siehe unten Rauniti's Depesche vom 14. September.

gemacht: Sardinien und Spanien seien für sich allein ohnmächtig, und um die unerläftliche Mitwirkung Breugens und Englands zu gewinnen, sei der Abschluß des turkischen Friedens und der preußi= schen Allianz nothwendig geworden. Breufen sehe in der jetzigen Bernichtung bes französischen Ginflusses einen Schaden für sich selbst, sei es gründlich müde, sich von England lenken zu lassen — so habe 3. B. Bischoffswerder gegen Elgin nichts als Gifersucht und Abneigung gezeigt — und werde befihalb gerne zu einer ganz vollständigen Restauration in Frankreich mitwirken. Nach benselben thatsächlichen Berhältnissen werde England vermuthlich zu dem entgegengesetzten Ergebnisse gelangen, möglichster Verlängerung ber revolutionären Anarchie in Frankreich, und nur in so weit Ginschränkung derfelben, um Frland und die britische Verfassung vor der jacobi= nischen Bropaganda zu sichern. Da ferner Spanien nicht minder gerne eine Schwächung der französischen Macht durch die revolutio= nären Wirren sehe, so würde voraussichtlich auch der vorgeschlagene Berein der Mächte sich tein höheres Ziel gegenüber der Revolution steden, als die gebührende Sicherheit und Achtung für den König und beffen Familie, und so viel Einfluß und Ansehen Ludwig's, um Frankreich vor völliger Anarchie zu bewahren.

Ms den intimsten Gesichtspunkt Leopold's bezeichnet dann Kaunitz möglichst enges Zusammenhalten mit Rußland innerhalb des
großen europäischen Bereins, wie denn Desterreich auch bei seiner
preußischen Allianz sowohl sür Rußland als sür England den Beitritt offen gehalten. Dann werde es den Kaiserhösen leicht sein, allmählich Preußen von seiner Berbindung mit England abzulösen,
Frankreich so weit zu stärken, als zur Bekämpfung des englischen Uebergewichts erforderlich sei, weiter aber keine Erneuerung der
französischen Uebermacht zuzulassen, und so sür sich selbst die ihnen
gebührende herrschende Stellung in Europa zu gewinnen.

Aufs Neue sieht man bei dem Lesen dieser Depesche, wie weit von der Wahrheit diesenigen entsernt sind, welche bei Leopold irgend einen principiellen und activen Gegensatz gegen die Revolution vermuthet haben. Er wünscht seine Schwester vor persönlichem Unheil und sodam seine eignen Lande vor der Demokratie zu bewahren. Sonst hat bei ihm, und, wie er glaubt, auch bei den Lenkern der

andern Staaten die Revolution keine andere Bedeutung als die einer Schwächung Frankreichs. Die Mächte, die sich eine frangofische Allianz munschen, sind also für die Contre-Revolution, die andern, und unter biesen Leopold felbst, benten höchstens das Feuer drüben so weit einzuschränken, daß es nicht über die Grenze hinübergreift. Leopold hat einen Augenblick fich zum Angriff auf Frankreich bereitet, und damals auch Preußen und die übrigen Mächte zu bem= felben aufgeforbert: bamals als burch bie Scenen von Barennes Leib und Leben der königlichen Familie in unmittelbare Gefahr gesetzt mar. Damals sagte er zu Bischoffswerder: man muß bas Uebel mit der Wurzel ausrotten. Kaum aber war die perfönliche Bedrohung seiner Schwester beseitigt, so beeilte er sich, der Repolution gegenüber auf die Defensive zurückzutreten 1). In den Bertrag mit Breufen vom 25. Juli kam nichts als die gegenseitige Garantie der eignen Besitzungen und ihrer innern Rube: es kam ferner hinein die Garantie der neuen polnischen Berfassung, ein Bunkt, der allein hinreichte, in Petersburg die von Leopold durch= aesette Einladung zum Beitritt nicht als Zeichen ber Freundschaft. sondern als beleidigenden Hohn erscheinen zu lassen. großen europäischen Berein wurde, da man ihn einmal so glänzend inscenirt hatte, Anstands halber noch eine Weile weiter gerebet, und selbst in der Billnitzer Erklärung ein Krieg gegen Frankreich in Aussicht genommen, wenn und im Falle ber Berein zu Stande kame. Gludlicherweise wußten damals schon die hoben Contrabenten sehr bestimmt, daß ber Berein nie zu Stande kommen würde. Als bann vollends in Frankreich die neue Berfassung jum Abschluß gelangte und damit Ludwigs Stellung zeitweilige Sicherheit erhielt, wurden von Desterreich alle Rüstungen feierlich und förmlich abbestellt. Bon einem Kriege gegen die Revolution war keine Rede mehr.

In Wien war man sich bewußt, daß man hiermit einen neuen Riß in das Berhältniß zu Rußland machte. Denn aus guten Grünben hatte Katharina begonnen, den Kreuzzug gegen die Revolution zu predigen, um für sich freie Hand gegen Bolen zu haben, wenn

<sup>1)</sup> Es bedarf nicht erft einer speciellen Erörterung, um nachzuweisen, wie genan alle von Herrmann selbst (Forschungen, Band 5) vorgelegten englischen und preußischen Depeschen biesem Berhältniß entsprechen.

Cesterreich durch die Frangosen beschäftigt würde. Wir kennen jetzt zwei Rescripte, die sie im Mai und im Juli 1791 an ihren Bertrauten, den Fürsten Botemkin erließ, über die allgemeine Lage Ruklands, und über die polnische Sache insbesondere. Sie erwog barin die Möglichkeiten eines englischen ober preußischen Angriffs, wenn ihr Friede mit den Türken nicht bald zum Abschlusse kame. verließ sich im Mai noch auf die bundesfreundliche Gesinnung Leopolb's, mar aber schon bamals entschlossen, entweder in Bolen die alte Berfaffung herzustellen, oder, wenn dies nicht gelänge, die östlichen Bropingen ber Republit, beren Ginwohner ruffifchen Stammes und russischen Glaubens waren, wieder mit ihrem Reiche zu vereinigen. Auch in dem zweiten Rescripte kam sie auf diese Blane zurud: wenn Breufen, schrieb sie, in seiner Sabgier auf die Erwerbung polnischen Landes ausgienge, wurde nichts übrig bleiben, als eine neue Thei= Lung, bei welcher die drei Rachbarn gleichmäßig bedacht würden. So batte bier die erste Nachricht von dem polnischen Reformversuche ohne Zaudern noch Bedenken das Todesurtheil über den aufstrebenden Staat herbeigeführt. In Wien hatte man natürlich von folchen Gebanken, die im schroffsten Gegensatze zu den öfterreichischen Ent= würfen standen, nicht die mindeste Ahnung, wohl aber schon jetzt ein febr bestimmtes Gefühl, wie weit die Bahnen ber beiben Raiferhöfe bereits sich von einander entfernt batten. Das Ministerium beauftragte also am 14. September ben Grafen Cobengl, Desterreichs Friedenspolitik in das möglichst gunftige Licht zu setzen. Es sei ge= wiß für Desterreich eine sehr bebenkliche Sache gewesen, sich in bas französische Unternehmen einzulassen, während Preußen und England nichts mehr wünschten, als baffelbe zum Nachtheil bes Raifers zu migbrauchen: aber allerdings, nachdem man zu dem Vereine einmal aufgerufen, muffe man noch eine Weile den Schein wahren, besonbers bei Rukland, bem man damals die französischen Wirren als zwingendes Motiv zum Siftower Frieden vorgeführt, so daß in der That eine jetige lauere Beherzigung berfelben fehr ungunftige Gindrude in Betersburg bervorrufen könnte. Freilich verhehlte das Mi= nisterium sich nicht, wie viele Stöße die russische Freundschaft bereits erlitten. Die Depesche zählt sie sehr vollständig auf. Die Unter= brechung ber russischen Blane gegen die Türkei, die Hoffnung des

Kaisers, die polnischen Berhältnisse in anständiges Geleise zu bringen, die Stärkung Desterreichs durch den Austritt Frankreichs aus dem europäischen System, das Bündniß mit Preußen und die Erhaltung des Friedens: das alles sind Dinge, die in Petersburg sehr böses Blut machen. Glücklicherweise wünscht Austland dem Kaiser gegen Frankreich nur tapsere Keden, aber keine Hülfstruppen zu geben: also lobt man seine Worte und dringt durchaus nicht auf seine Soldaten. Man sährt sort, die russische Allianz als den Grundskein des österreichischen Systems zu preisen, und daneben die preußische als vorübergehend und untergeordnet zu schildern, allerdings nicht mit dem vollen Gesühl der Sicherheit, daß Katharina dadurch auf die Dauer sich beschwichtigen lassen werde.

Je deutlicher man das allgemeine Auseinandergehen der ruf= fischen und der österreichischen Bestrebungen sich zum Bewuftsein brachte, besto unangenehmer wurde vor allem das tiefe Schweigen. welches Rufland seit jener Depesche vom 24. Mai über Bolen beobachtete. Leopold hatte seitdem in Berlin und in Dresden zu Gun= ften ber polnischen Sache unterhandelt, und insbesondere den sächsi= schen Kurfürsten zur Annahme ber polnischen Erbkrone zu bestimmen Rach langem Erwägen erklärte sich dieser jetzt unter zwei Bedingungen bazu bereit, einmal daß die königliche Gewalt noch etwas mehr, als in der neuen Verfaffung gescheben, verftärtt, sobann, baß die polnische Krone für immer mit der sächsischen im Manns= stamme bes Kurhauses verbunden würde. Schon im October gab Raunit hiervon bem preufischen Gefandten Notig: in Berlin schwieg man barüber, ba man ber Sache als einem blogen Ginfall des Rur= fürsten kein Gewicht beilegte, und in Wien wurde dies Schweigen für Einverständniß genommen. Es galt also jett noch, Ruflands Rustimmung zu bem sächsischen Spsteme zu gewinnen, und am 12. November ergieng darüber an Cobengl eine ausführliche Weisung. Die Begründung des Vorschlags war dieselbe wie im Mai, die Erörterung der Nothwendigfeit, Bolen burch innere Stärfung gegen bie preußischen Eroberungsplane sicher zu stellen, die Behauptung, daß Preußen seit ber Erwerbung Schlesiens und Westpreußens Rufland ebenso wie Desterreich gefährlich sei, ber Nachweiß, daß nur Breugen, nicht aber Rugland ein Interesse an weitern pol=

nischen Theilungen habe, endlich die Darlegung, daß Polen auch unter der neuen Verfassung den Kaiserhöfen keine Gefahr bringen werde. Leopold werde in dieser letztern Beziehung dem Kursürsten seine erste Bedingung weigern; die zweite, die bleibende Personalunion mit Sachsen, sei dem Kaiser an sich ganz gleichgültig, liege aber völlig im Interesse der Kaiserhöfe, da sie alle Thronstreitigkeiten in Polen gründlich beseitige und somit den preußischen Umtrieben Thür und Thor versperre.

Aber wie bündig und überzeugend biese Beweisführung dem Fürsten Raunit auch erscheinen mochte, er selbst wußte, daß sie vor russischen Augen nicht bestehen würde: das Ergebniß zeigte es bald genug: in Betersburg verfehlte fle völlig ihren Zwed. Katharina hullte sich über Bolen in fortgesettes Schweigen und fuhr fort, die österreichische Friedensliebe gegen Frankreich auf das Bitterfte zu In Wien beklagte man "diese merkliche Abnahme des Bertrauens und der Freundschaft des russischen Hofs", ließ sich aber badurch auf der eingeschlagenen Bahn nicht beirren. Man blieb kalten Blutes bei allen Aufreizungen der Girondisten, und hielt fest an dem Plane der polnischen Wiedergeburt. Am 4. Januar 1792 fandte Raunit bem Gefandten in Berlin. Fürsten Reuk. eine aus= führliche Weisung über die sächsisch=polnische Union, welche, abgesehen von der Vereitlung preußischer Eroberungspläne, sonft im Sinne ber Depesche vom 12. November redigirt war, und das Bedürfniß aller Nachbarn, Bolen bleibende Beruhigung und stätige Zustände zu geben, sowie die Gewißheit, daß die neue Berfassung keine Gefahr für die Nachbarmächte in sich schließe, betonte. Am folgenden Tage, 5. 3a= nuar, fcrieb Raunit wieder an Cobengl nach Betersburg: "wir sehen den balbigen vergnüglichen Ausgang der sächlisch=polnischen Unterhandlung als einen wesentlichsten Gegenstand an, zu beren ge= beiblichen Wendung Em. Ercellenz die gefällige Herbeilaffung bes bortigen Hofes zu erwirken sich angelegentlichst bemühen wollen."

Es war das letzte Mal, daß man sich solchen Hoffnungen in Wien überlassen durfte. Auf der einen Seite entwickelte sich die Angriffslust der Gironde gegen Desterreich mit reihender Schnelligseit und zog dadurch die Hauptkraft des Kaisers von den östlichen Fragen ab: immer dringender des preußischen Beistandes bedürftig,

war er genöthigt, bei dem neuen Allianzvertrag vom 7. Februar auf die Wiederholung der Garantie für die polnische Berfassung zu verzichten. Auf der andern Seite zeichnete Rußland am 9. Januar seinen desinitiven Frieden mit den Türken, hatte jetzt die Hände völlig frei und beschloß, mit allen Mitteln den Sturz des neuen polnischen Zustandes herbeizussühren und zugleich den Kaiser die bischerige Unterstützung dessellschen gründlich entgelten zu lassen: schon am 27. Januar schrieb Kaunit bitterlich klagend an Cobenzl über die russische Zurückhaltung, dei deren Fortdauer Desterreich sich vor jeder Betheiligung an der französsischen Angelegenheit hüten müsse.

In so verdüsterte Verhältnisse fiel Leopolds plöplicher Tod. Er hinterließ das Reich in andern aber nicht weniger bedenklichen Berbältnissen, als er es übernommen. Die russische Allianz, auf die einst Joseph sein ganzes System gestützt, war thatsächlich so gut wie aufgelöft, und ber Betersburger Hof mit ber gründlichsten Erbitte= rung über Leopold's selbstständiges Berhalten, vor allem in der pol= nischen Frage erfüllt. Statt bessen hatte man bas Bundnif mit Breufen geschlossen, bem Staate, ben man bamit gründlich überliftet und gezügelt zu haben glaubte 1), dem man nicht traute, und dem man nichts gönnte, und von dem man also schließlich auch nichts Besseres erwartete, als man selbst ihm zugedacht hatte. Und nun erhob sich die so tief unterschätzte Revolution zu einem wilden Angriff, ber plötlich die Kräfte des noch immer halb erschöpften Dester= reich vollständig in Anspruch nahm, den Widerstand gegen Ruflands polnische Plane unmöglich, die Bundeshülfe Breukens unerläklich machte und damit Desterreich in entschiedene Abhängigkeit von den beiben nordischen Mächten versette.

Leopold's junger Nachfolger, Franz II., hatte schon früher mit Kummer ben Zorn Rußlands gegen Oesterreich bemerkt und hatte im Grunde des Herzens Neigung genug, wieder in die Stellung Joseph II zurückzutreten. Aber seine Minister fanden es doch unmöglich, nachdem man sich so weit in die polnische Sache eingelassen, ohne Weiteres mit einem Sprunge die bisherigen Bestrebungen in ihr Gegentheil zu verwandeln. So entwickelte man noch einmal im

<sup>1)</sup> Bgl. Kaunit an Cobenzl 28. August 1791.

März dem preußischen Hofe die Harmlosigkeit der Maiversassung und die Nutlichkeit der sächsischen Erbsolge in Volen; am 12. April, eine Woche vor der französischen Kriegserklärung, machte man einen ähnlichen Versuch in Petersburg, klagte bitterlich über Rußlands bisherige Unfreundlichkeit, betheuerte die eigne gute Gesinnung und bot alle Nachgiebigkeit im Einzelnen an, wenn Rußland nur den allgemeinen Grundsätzen zustimme.

Es war alles vergebens. Die einzige Wirkung, die man erzielte, war, daß Katharina den Marsch ihrer Heere gegen Polen beschleu=
nigte, und daß Friedrich Wilhelm eine polnische Provinz als seine
Kriegsentschädigung forderte. Mit andern Worten, indem hiermit
der Keim zur zweiten polnischen Theilung gelegt wurde, trat für Desterreich die von Leopold so oft besorgte und bekämpfte Gefahr ein: Rußland und Preußen, welche auseinander zu halten, sein stetes Augenmerk gewesen, begannen hinter dem Rücken des Kaisers sich zu nähern und auf Desterreichs und Polens Kosten ihre neue Freundschaft großzuziehn.

Unter solchen Berhältnissen begannen Oesterreich und Preußen ben gemeinsamen Kampf gegen bie Revolution.

## 2. Bermurfniß zwischen Defterreich und Preugen.

Es war, soweit ich sehe, hauptsächlich der österreichische Gesandte in Petersburg, Graf Ludwig Cobenzl, der bei dieser Lage der Dinge die Herstellung der guten Beziehungen mit Rußland als das dringendste Bedürsniß der österreichischen Politik empfahl. Die Gesinnung Franz II. kam ihm entgegen; gleich nach den eben erwähnten Berssuchen Lenkte das Wiener Cabinet auf die russtsche preußischen Ansichten über Polen ein, besahl Cobenzl am 9. Juni, diese Wendung ganz unbedingt zu erklären, und erlangte damit von Katharina denn auch die Erneuerung des frühern Allianzvertrags, sowie die russische Zussischen Lausches. Aber die einmal erlittene Eindusse war damit keineswegs gut gemacht. Katharina blied zurückhaltend, einstillig, herrisch. Sie beharrte bei dem heftigen Tadel der sehr gemäßigten Restaurationspläne Desterreichs gegen die Revolution: sie forderte vollständige Herstellung der alten Monarchie, damit Frankreich wies

der ebenso viel wie früher in Europa bedeute: die österreichischen Minister tamen bamals seufzend zu dem Bunfche, baf ihre preufische Allianz sich als echt und bauernd bewähren und sie badurch zu voller Selbstständigkeit Rugland gegenüber befähigen möchte: ein= mal gieng selbst eine Weisung an Cobengl, bei bem neuen Berhältniß zu Preußen brauche man sich nicht mehr wie früher von Rufiland ftets mit schönen Worten abspeisen zu lassen. Leider aber mußten sie nun erleben, daß die russischen Minister von Lobsprüchen über Preufen überflossen, und daß biefes, febr bald nach bem öfterreichischen, sein besonderes Bündniß mit Rufland abschloß, deffen Tragweite ihnen für's Erste völlig unbefannt blieb. Dazu tam, baf die eigne Verständigung mit Preugen über die Kriegsentschädigung miftlang: ber preußische Minister Schulenburg begehrte für Preußen eine polnische Broving, und bot dafür Desterreich eine Erwerbung am Rheine, wohl auf Frankreichs Roften; ber Defterreicher Spielmann lehnte dies ab, und schlug ftatt beffen ben Austausch Belgiens gegen Baiern vor. Preußen zeigte sich durchaus nicht abgeneigt, aber man gelangte zu keiner abschließenden Uebereinkunft, ba im Sommer 1792 Desterreich bei ben Mainzer Berathungen zu Baiern noch die preußischen Brovinzen Ansbach und Baireuth hinzu forderte. Es war die lette politische That des Prinzen Raunit, daß er energisch die Hoffnungs= losigkeit eines folden Systems erörterte 1). So wurde ber Feldaug gegen Baris bereits unter ergebnifilosen, ärgerlichen Verhandlungen begonnen. Die Aussichten in die Zukunft waren unsicher auf allen Seiten.

Was einzig hier hätte helsen können, ein gemeinsamer großer Sieg, blieb aus. Statt bessen erlitt man gegen die Franzosen Berlust auf Berlust: die Preußen mußten aus der Champagne zurück, die Oesterreicher büßten Belgien ein. Wie immer brachte das Unglück vermehrte Spaltung. Ende October erklärte der König von Preußen, daß er in der bisherigen Weise nur dann am nächsten Feldzuge Theil nehmen würde, wenn Rußland und Oesterreich ihm die sosortige effective Besitzergreifung einer sehr ansehnlichen, bestimmt bezeichneten polnischen Provinz bewilligten. Diese Forderung empsieng

<sup>1)</sup> Beer a. a. D. S. 14 ff.

zuerst in Luremburg ber österreichische Minister Spielmann; als er fich zur Gewährung nicht befugt erklärte, überbrachte fie ber preukische Minister Haugwitz nach Wien selbst. Dort war man lange zweifelhaft. Als entsprechender Gewinn hatte für Desterreich die Bertauschung Belgiens gegen Baiern bienen sollen; jetzt aber mar Belgien von den Frangosen besetzt, und die Meinung machte fich geltend, daß es sich nicht der Mühe und Rosten verlohne, das undankbare und unsichere Land wieder zu erobern, und daß man auf keinen Fall damit ebenso rasch wie Breufen mit seiner polnischen Erwer= bung zum Ziele kommen, ber ganze Sandel alfo relativ ungunftia für Desterreich sein würde. Endlich aber trug bennoch die kriege= rische Ansicht ben Sieg babon: man beschloß, Belgien ben Frangofen zu entreifen, um es bann gegen Baiern zu vertaufchen, zu biefem Behufe aber fich die unerlägliche Hulfe Preugens durch Bewilligung jener polnischen Forderung zu sichern. So meldete Haugwitz am 24. December feinem Ronige, daß Spielmann ihm die einfache Buftim= mung des Raifers zu dem preufischen Begehren ausgesprochen und ihm zugleich Abschrift der Depesche mitgetheilt habe, worin das Mi= nisterium den Gesandten Cobenal zur Unterstützung besselben in Betersburg angewiesen, ba, wie die Depesche sagte, die preufische Ent= schädigung ohne Zweifel, und vielleicht auch die österreichische (wenn ber belgische Tausch fehlschlage), nur in Bolen gesucht werden könne. Deshalb wurde auch Rugland gebeten, sich über seine Forderungen zu erklären. Die einzige positive Gegenforderung gieng babin, baf Rufland und Breufen den belgischen Tausch dem Kaiser garantiren möchten.

Rußland und Preußen, im Wesentlichen bereits über die zweite Theilung Polens unter einander einig, schritten nach Empfang dieser Erklärung sosont zum Werke. Am 23. Januar 1793 wurde ihr Vertrag unterzeichnet, aber erst am 22. März, nach vollzogener Bestigergreisung der abgetheilten polnischen Provinzen, in Wien vorgelegt, dies auf unnachgiebiges Begehren Katharina's, die hier, wie wir annehmen dürsen, noch einmal dem Grolle über Leopold's polnische Politik Lust machte und frischen Zorn auf Desterreich wegen gewisser Wiener Erössnungen nach London hatte. Die Wirkung war denn äußerst nachdrücklich. Der Kaiser zürnte gewaltig, berief an Spiels

4

mann's Stelle Thugut in das Ministerium und ließ durch diesen statt des erbetenen Beitritts offnen Protest gegen den Bertrag erheben. Insbesondere wurde Preußen erklärt, die angebliche (nur mündelich ausgesprochene) Zustimmung Spielmann's vom 21. December sei nie in der behaupteten, bindenden Weise erfolgt; nicht Preußen habe wegen der jetigen Weigerung Grund zur Beschwerde wegen Bertragsbruches, sondern Desterreich sei beleidigt, indem man ohne seine Zuziehung, die der Kaiser gesordert und erwarten durste, vershandelt und abgeschlossen habe.

Diese Händel sollten verhängnisvoll werden. Sie bildeten den Beginn des unheilbaren Risses, der von hier an alle Anstrengungen der großen Coalition vereitelte. So sind sie denn auch in der geschichtlichen Literatur Gegenstand lebhaster Erörterung geworden: während ich in Desterreichs Verhalten einen wirklichen Vertragsbruch und in seinem Widerstande gegen Preußens polnische Pläne den guten Grund zu Preußens Nachlassen im französischen Kriege sah, haben großdeutsche Schriftsteller, wie z. B. Hisser, eistrig sur Thugut Partei genommen: die Schuld am späteren Zerwürfniß salle an dieser Stelle zum größeren Theile nicht auf Desterreich, kein Undessangener könne läugnen, daß durch die preußisch-russische Politik der Kaiser empsindlich verletzt worden sei, auch habe Preußen die österereichische Gegensorderung vom December, die Garantie des belgischen Tausches, im Theilungsvertrage keineswegs erfüllt 1).

Wie mir scheint, wird es über die Frage, was in jenen Decembertagen von Preußen begehrt und von Desterreich versprochen worden, über die weitere Frage, was Oesterreich nach diesen Berhandlungen von seinen Verbündeten erwarten konnte und erwartet hat, keinen competenteren Zeugen geben, als die österreichischen Minister selbst, welche jene Verhandlungen gesührt, jene Erwartungen gehegt haben. Glücklicher Weise hat nun der Minister Cobenzl an demselben 23. December, an dem er jene, sür Preußen ostensible Depesche an seinen Vetter aussertigte, auch mehrere Begleitschreiben dazu zur vertrauten Ausklärung des Gesandten versaßt und, wie man doch annehmen muß, unter kaiserlicher Genehmigung, abgeschickt.

<sup>1)</sup> Buffer, Politif ber beutschen Machte zc. S. 31 und 32.

Bergegenwärtigen wir uns ihren Inhalt, indem wir dabei nur vorausschicken, daß schon im September in Wien kein Zweifel darüber bestand, "Rußland werde in eine Zerstückelung Polens, wenn es mitspeisen könne, gerne willigen", und daß man nur wünschte, die russischen und preußischen Loose nicht zu groß ausfallen zu lassen und im Falle der Theilung für Desterreich selbst den baierischen Tausch zu sichern 1).

Am 23. December schreibt nun ber Minister: "Da Breuffen bem Raifer die franklischen Fürstenthümer abgeschlagen habe, so muffe es sich mit einer geringeren polnischen Erwerbung begnügen, wie benn überhaupt beren möglichste Berminberung sowohl im österrei= chischen als im russischen Interesse liege." Aber wenn dies von Desterreich gewünscht wird, so findet sich der Minister leider nicht mehr in der Lage, es ausbrudlich zu fordern. Er fährt fort: "ein anderer wesentlicher Umstand besteht darin, daß nach dem anfänglichen Concertsplan unser Austausch und eine preußische Acquisition in Bolen pari passu hätten bewerkstelligt werden sollen. Dieser . . . . Grundfat findet fich leider ben größten Schwierigkeiten ausgesett, theils durch die in der gegenwärtigen Campagne erfolgten Unglucks= fälle . . . theils burch die Lage ber innerlichen polnischen Angelegen= heiten und die hieraus abgeleitete Folge, daß was in Polen zu geschehen habe, entweder geschwind geschehen musse oder gar nicht mehr geschehen könne, als welches dem König in Breuken die na= türlichste Veranlassung gegeben hat, auf die unverzügliche Berichtigung und Effectuirung seiner Entschädigung zu bestehen und folde als conditio sine qua non . . . aufzustellen."

Schon hienach wird man nicht mehr bezweifeln können, daß Desterreich dem Grafen Haugwitz die "unverzügliche Effectuirung" der preußischen Entschädigung in Bolen zugesagt hatte und demnach ohne Wortbruch nicht mehr in der Lage war, auf Berzögerung oder Berkleinerung der preußischen Erwerdung hinzuwirken.

Auch wird dies von Cobenzl ganz ausdrücklich anerkannt. Das Erwünschtefte, meint er, ware für ums, wenn die drei Mächte zwar die Theilung im Geheimen eventualiter beschlössen, die öffentlich an-

<sup>1)</sup> Philipp Cobengl an Lubwig Cobengl, 13. Sept.

gekündigte Ausstührung derselben aber noch verschoben werden könnte, und wenn der Berliner Hof auf der sofortigen Besetzung seines Anstheils bestände, dann unter irgend einem Vorwande zugleich auch österreichische Truppen einrückten. Aber er setzt sofort hinzu: "dies alles kann dem russischen Hose nur auf die vertrauteste Art und unter Ausbedingung der strengsten Seheimhaltung gegen Preußen, daß die Sache von uns herkömmt, eröffnet werden. Wir können uns dem Berliner Hofe nicht gerade entgegensetzen." Anders aber sei die Lage Austands, von Katharina hänge es ab, auf das österreichische Interesse die Rücksicht zu nehmen, die man sich im Hindlick auf die Verdienste Joseph II verspreche.

Man erkennt also sich Preußen gegenüber für gebunden: man hegt den Wunsch, daß Rußland gegen Preußen thun möge, was Desterreich nicht mehr thun kann.

Cobenzl schließt: es komme wesentlich darauf an, daß Katharina das preußische Loos zu beschränken suche, wobei Desterreich den Grundsatz billige, daß die drei Höse nicht benachbart werden dürsten, sodann, daß sie diese Theilung nur unter der doppelten conditio sine qua non bewillige, daß Preußen den Krieg gegen Frankreich energisch weitersühre, andern Theils aber unser Austausch gleichfalls berichtigt und nach dem Frieden bewerkstelligt werde.

Daß Katharina das preußische Loos verkleinere, wird gewünscht. Gefordert wird als Bedingung Preußens Mitwirkung beim französsischen Kriege, und Sicherheit für den baierischen Tausch, dieser aber mit ausdrücklichem Berzichte auf die Gleichzeitigkeit mit der polnischen Theilung. Letztere muß nach der Lage Polens sofort geschehen, erstere soll erst nach dem französischen Frieden verwirklicht werden.

In einem zweiten Schreiben besselben Datums nimmt Cobenzl einen Borschlag bes ersten zurück, nämlich das Ginrücken österreichi= scher Truppen in Polen. Er wünscht überhaupt für Desterreich keine Erwerbung in Polen, sondern zieht bei weitem den baierischen Austausch vor. Belgien, sagt er, auf dem bisherigen Fuße beisbehalten, hieße ein gangränoses unheilbares Glied zum unvermeidlichen Berderben des ganzen übrigen Staatskörpers beibehalten. Der Kaiser begehrt also, daß noch vor der preußischen förmlichen Bestignehsmung Mittel zur Sicherstellung des Austausches gesunden würden,

und würde diese Sicherstellung für existirend ansehen, wenn Preußen und Rufland dafür die Garantie übernähmen.

Fragen wir uns nun, welchen Eindruck diese vertraulichen Mittheilungen in Petersburg machen mußten, und wie sie sich zu dem wirklich abgeschlossenen Bertrage verhalten.

Die beiben von Desterreich gestellten Bedingungen sind in demselben auf das Bollständigste erfüllt. Rußland verspricht im ersten Artikel, so lange die französischen Unruhen dauern, Heeresbereitschaft und Beistand nach den frühern Berträgen zu leisten und alle etwaige Unruhen in Polen und den deutschen Grenzlanden niederzuhalten; dagegen verpslichtet sich Preußen, Artikel 4, keinen Separatsrieden mit Frankreich zu schließen. Sodann bestimmt Artikel 7: Desterreich sei zum Beitritt zu diesem Bertrage aufzusordern; sür diesen Fall versprechen dann die beiden Contrahenten ihre guten Dienste und andere wirksame Mittel, die in ihrer Macht liegen, um dem Kaiser den belgisch-baierischen Tausch so wie andere mit dem allgemeinen Interesse verträgliche Bortheile zu verschaffen. Wenn das Wort Garantie sehlt, so ist die Sache in vollem Umfange gegeben 1).

Was die sonstigen Wünsche Oesterreichs betrifft, so hat Katharina alle denkbaren Anstrengungen gemacht, den preußischen Antheil möglichst enge zu bemessen, und wenigstens jede Ueberschreitung der Wiener Abreden hintertrieben. An österreichische Territorien grenzt

<sup>1)</sup> Der König sagte später, er verstehe unter ben "anderen Mitteln" bie Wiedereroberung Belgiens, bei dem baierischen Kurfürsten könne er nur gute Dienste leisten, aber nicht Gewalt gebrauchen. Es ist einleuchtend an sich, daß Karl Theodor, ohne preußische Hille, keine Mittel gegen Desterreich hatte, sich dem Tausche zu entziehen. Eine etwaige Weigerung, schrieb Cobenzl selbst am 23. December, würde durch die vereinigte Autorität des russischen, preußischen und unseres Hoses leicht zu überwinden sein. Sbenso sprach Thugut, 26. März, gegen Werch die Ueberzengung aus, daß Karl Theodor, wie von jeher, so auch jeht mit dem Tausche zusrieden sein, und auch der Herzog von Zweidrücken seine Einswilligung geben würde, wenn Preußen nicht wie früher dagegen, sondern dassir wirke. Er hielt also Preußens "gute Dienste" an dieser Stelle sür ganz ausreichend zur Erreichung des Zwecks; es war mithin nicht ausrichtig, wenn er gegen Preußen den Mangel einer sormellen Garantie geltend machte.

nicht der preusisiche, wohl aber der ruffische Antheil, auf einer Streike von wenigen Meilen bei Kaminiek. An diesem Bunkte ist also Cesterreichs Bunsch nicht erfüllt worden: jedoch scheint es klar, daß dies vielleicht ein Anlaß zum Kummer, aber gewiß nicht zur Besichwerde sein konnte.

Bollends aber, was soll man jest zu der angeblichen Kränstung durch die Richtzuziehung zu den Berhandlungen sagen? jest nach der Erklärung des Ministers, daß man Preußen "nicht gerade entgegen sein" könne und, indem man Rußland um ein solches Wirken ersuche, zugleich dringend bitte, Sesterreich nicht als Urheber desselben erschen zu lassen? Ein derartiges Spiel wäre ja mit Cobenzl's Theilsnahme an der Berhandlung auf der Stelle ummöglich geworden.

Es bliebe also höchstens der Grund zur Beschwerde, daß Desterreich nicht über die Ausbehnung des russischen Antheils befragt worden wäre. Aber einmal konnte Cesterreich sich darauf unmöglich noch eine erhebliche Einwirkung versprechen, nachdem es Russland um so bedenkliche Freundschaftsdienste gegen Preußen ersucht hatte, und dann würde der Umstand vielleicht als Grund zum Aerger über Katharina, aber doch nimmermehr als Titel zum Wortbruche gegen Preußen gelten können. Und als einen solchen, als die unberechtigte Berlezung des im December gegebenen Bersprechens, mußte Preußen den österreichsischen Protest gegen den Theilungsvertrag empsinden. Wenn der Theilungsvertrag Desterreich unangenehm berührte, so konnte die Klage darüber höchstens Russland, sicher aber nicht Preußen tressen; wir werden jedoch sogleich sehen, daß der Ministerwechsel in Wien gerade die entgegengesetze Stimmung zum Ausdruck brachte.

Niemand wird nach den jetzt vorliegenden Acten behaupten wollen, Philipp Cobenzl und Spielmann seien eifrige Preußenfreunde gewesen. Immer aber hatten diese Männer, auch nachdem sie die polnischen Entwürse Leopold II dem Zwange der Umstände geopfert, an dem Hauptgedanken dieses Kaisers sestgehalten, sich der früheren Abhängigkeit von Rustland zu entziehen, durch die neue Anlehnung an Preußen zwischen beiden Mächten sich eine selbstständige Stellung zu gründen, in dieser jede derselben durch die andere nach den össerreichischen Zwecken zu lenken. Wir bemerkten, wie entschieden einmal im Lause des Sommers 1792 bei diesem Balancirspsteme die Minister

trot Ludwig Cobengl's Ermahnungen von Rufland hinweg auf Breukens Seite neigten. Als ihnen bann aber Breukens polnische Forberung unbequem wurde, als sie barauf wieder die umgekehrte Richtung des Spieles versuchten: da fanden sie plötzlich als vollen= bete Thatsache bas Allerwiderwärtigste vor sich, die vertraute Gini= gung ihres alten und ihres neuen Alliirten unter einander und damit innerhalb aller Bundesverträge die vollständige Vereinsamung bes eignen Staates. Es war um so nieberbrudenber, als ein Titel jur Anklage an keiner Stelle eriftirte: wie jest urkundlich vorliegt, hatte Breuken nichts gethan, als was man ihm im Boraus geneh= migt, Rufland nichts Erhebliches unterlassen, was man von ihm begehrt batte. An feiner Stelle also batten die beiben Sofe irgend eine Bertragspflicht verlett; aber, was schlimmer war, Defterreich fab fich mit einem Male aus ihrem Bertrauen, das fich nicht burch Berträge contrabiren läßt, hinausgethan. Das ganze politische Spftem, bas man feit 1790 befolgt hatte, war bamit zu feiner Rataftrophe gelangt; es war natürlich, daß seine Vertreter mit ihm fturzten, und die Männer einer entgegengesetzten Richtung zur Macht gelangten. Thugut führte sofort die öfterreichische Bolitik mit höchster Entschieden= heit in die 1790 verlassenen Bahnen zurud: die Herstellung des unbedingten und ausschließlichen Einverständnisses mit Rugland wurde wieder ber Stütpunkt, und das Zuruckwerfen Preußens um jeden Breis wieder bas Ziel ber gesammten öfterreichischen Staatskunft.

Da Thugut russische Gunst, preußische Kriegshülse und den belgisch = daierischen Austausch wünschte, so hätte, wie ich anderwärts ausgeführt habe, der sofortige Beitritt zu dem Petersburger Bertrage, der alle diese Punkte Oesterreich zusicherte, als der einsachste und geradeste aller Wege zu einem solchen Ziele erscheinen können. Was Thugut davon abhielt, konnte, da er gegen Russlands Vergrößerung keinen Einwand zu erheben dachte, und der Vertrag. Oesterreichs Gewinn keineswegs auf Belgien beschränkte, nur die ihm verhaste preußische Erwerbung sein. Allerdings, wenn er deshalb den Beitritt zum Vertrag ablehnte, so entband er damit auch Preußen von der dort übernommenen Verpstichtung, den baierisch-belgischen Tausch zu unterstützen: demnach gieng sein erster Schritt auf die Sicherung eines anderweitigen Beistandes für dies lang ersehnte Ge-

schäft, indem er am 26. März ben Grafen Mercy in ber nachbrud= lichsten Weise mit ber Erwirkung englischer Zustimmung und Sülfe dafür beauftragte, und da er Englands Abneigung gegen polnische Theilungen kannte, die Andeutung hinzufligte, falls der Tausch miß= länge, werbe auch Desterreich seine Erweiterung in Bolen suchen muffen. In anderem Tone redete er am 4. April mit den Ge= sandten der beiden nordischen Allierten: ohne officielle Erklärung äußerte er gesprächsweise, daß es nach der Behandlung, die Dester= reich von ihnen erlitten, die Shre verbiete, dem Bertrage beizutreten, und indem man hienach auf den baierischen Tausch verzichte, musse man statt bessen eine frangosische Proving und ein Stud von Bolen begehren. Am 14. wies er barauf ben Grafen Ludwig Cobengl an, von Ratharina eine Aeugerung hervorzuloden, welchen Gewinn sie Desterreich zugebacht habe: ber Raiser selbst könne in ber augenblidlichen Lage seine Entschlieftung barüber noch nicht feststellen; es sei zu hoffen, daß der Widerstand der Bolen gegen die Theilung die beiden Mächte in Berlegenheit setzen und die Mitwirkung Dester= reichs ihnen erwünscht machen würde. Indem er dann die be= kannten Anklagen gegen den Bertrag erhebt, besiehlt er Cobengl, keine bestimmten Forderungen zu stellen, und nur zu bemerken, daß schlimmsten Falles Desterreich nichts übrig bleiben würde, als nach bem Beispiele seiner Verbündeten eine polnische Proving zu nehmen. Uebrigens solle Cobenzl gegen Rufland burchaus nicht ben Ton des Vorwurfes anschlagen. Der Raifer sei vielmehr zu allen Anstrengungen entschlossen, dem russischen Bundnig die Kraft und Innigkeit der Josephinischen Zeiten wiederzugeben und die Verstimmung, die Ratharina seit einiger Zeit bekundet, gründlich zu zerstreuen; könne es doch auch für Rufland keinen portheilhafteren Allierten als Desterreich geben.

Unmittelbar mit bieser positiven Wendung zu Rußland that ber Minister die entsprechenden negativen Schritte gegen Preußen. Du Caché erhielt am 23. April den Besehl, in Warschau alles zu thun, was die Bollendung des Theilungsgeschäftes verzögern könnte, ohne Desterreich mit den beiden Hösen offen zu compromittiren 1):

<sup>1)</sup> Dennoch schreibt Thugut mit sicherfter haltung am 12. Juli nach Petersburg: Der Wiberftanb bes polnischen Reichstags ilberrafct uns.

ein Befehl, ber weiterhin burch die Weisung begrenzt und verbeut= licht wurde, keinen Schritt zu thun, ber auf eine Spannung "zwischen Defterreich und Rufland" fcbliefen laffen möchte. In bemfelben Sinne ergieng ben 11. Mai an Cobengl bie Aufforderung, Ratharina zu bestimmen, daß sie die "tractatmäßige Consolidirung neuer Erwerbungen in Polen" möglichst verzögere: mit dem Abschluß falle für Breugen der Antrieb für friegerische Anstrengungen am Rheine fort; wenn dieser Staat erst seine polnische Beute im Trodnen habe, werbe alles Schlimme von ihm zu beforgen sein. So gieng dies ben ganzen Sommer hindurch: ftete Betheuerung, Rufland zum ein= zigen echten vertrauten Allierten zu begehren, beffen leisestem Wunsche man nachleben, ohne ben man nicht die geringste Abrede mit Breugen nehmen wurde - und zugleich die wiederholte Forderung, Rufland moge den Abschluf des preufisch-polnischen Cessionsvertrags verzögern, weil Breufen später nicht mehr am französischen Kriege Theil nehmen würde. Es war ein absonderliches Mittel, Breugens Rriegseifer ju Gunften Defterreichs zu ftarten, Diefes unausgesette Stören der preufischen Interessen in Bolen, das natürlich auf die Dauer dem preufischen Hofe unmöglich verborgen bleiben konnte. Die Russen, so erwünscht ihnen im Allgemeinen die Haltung Thu= gut's war, suchten boch mehrmals feinen Gifer zu mäßigen. Sie machten die einleuchtende Bemerkung, da Preugen eben im Januar= vertrage kriegerische Thätigkeit gegen Frankreich versprochen, so sei Desterreichs Beitritt zu bemselben auch bas einfachste Mittel, Breuken bei dem Rampfe festzuhalten. Mehr als einmal fragten sie, ob Thugut es bis zum Kriege mit Breugen zu treiben gedenke. Thugut blieb auf seinem Wege.

Indessen hatte England auf jene Mittheilungen im März wiesberholt mit dem lebhaftesten Widerspruche gegen den belgischen Tausch geantwortet, und Thugut es für zweckmäßig erachtet, die günstige Sesimnung Englands durch ein ausdrückliches, wenn auch geheimes Versprechen auf "Beibehaltung Belgiens" zu erkaufen. Er hatte die Senugthuung, daß Lord Grenville darauf dem österreichischen Sessandten erklärte, wenn Desterreich Belgien unter seiner Herrschaft behalte und dadurch gegen Frankreich sichere, werde England gerne zu jeder andern Form, dem Kaiser Baiern zu verschaffen, die Hand

bieten. Bielleicht, setzte ber Gesandte diefer Mittheilung bingn, wurde fich Baiern, wenn wir erft Elfag und Lothringen erobert haben. aegen diese Lande eintauschen Laffen. Co angenehm dies flang, fo verdrieflich war es bann wieder, daß Grenville bald nachher seinen Sinn änderte und wiederholt in Thugut dringen ließ, nicht bloß auf den Eintausch Baierns gegen Belgien, sondern auf die Erwerbung Baierns überhaupt zu verzichten. Um so bestimmter war indeffen Thugut in Betersburg mit seinen polnischen Ansprüchen bervorgetreten. Am 16. Juni schrieb er an Cobengl, daß die Eroberung französischer Brovinzen ungewiß, der baierische Tausch, ben wegen seines geringen Werthes ber Kaifer übrigens niemals als Theil der ihm gebührenden Entschädigung habe betrachten können, jo gut wie unmöglich geworben, Sacularisationen ober sonftige Erwerbungen in Deutschland für ben Kaiser unthunlich seien, ba fie ber habgier Breugens ein gefährliches Beispiel geben würden. Es fei also ber Fall vorzusehen, daß Desterreich seine Entschädigung nur in Bolen finden könnte; unter ben jetigen Berhältniffen würde ja auch die vollständige Theilung des noch vorhandenen Restes feine besondere Schwierigkeiten machen. Go in jenem schlimmsten Kalle. Aber bei der Umwandlung, welche Bolen durch die jetigen Borgänge erleibe, muffe ber Raifer unter allen Umftanden wenigstens auf einer Grenzverbefferung bestehn, damit nicht Galizien dem bofen Willen Breufens offen liege. Der Raiser forbere also Rrakau mit einem nicht sehr erheblichen Bezirk 1); an allen übrigen Bunkten ber galizischen Grenze werbe man mit großer Mäßigung verfahren. Bor allem sei dazu erforderlich, daß Rugland ben preufischen Sof abhalte, in die Berträge mit Bolen irgend eine Clausel über Ga= rantie der noch übrigen polnischen Provinzen hineinzubringen. Breugen wiffe von dem Inhalt diefer Depesche nichts, der Raifer liebe es, seine Interessen vornehmlich mit seinem alten, seinem ein= zigen wahren Bundesgenoffen zu verhandeln.

So war es Thugut, welcher die Eventualität der vollständigent Vernichtung Polens zuerst zur Sprache brachte und, falls ihm diese nicht zugestanden würde, auf alle Fälle eine weitere Schmälerung

<sup>1)</sup> Arrondissement très-médiocre.

ber Republit zu Desterreichs Gunsten begehrte. Diese Forberung wurde in Betersburg mit gleichem Gifer und gleicher Babigkeit wiederbolt, wie das Gesuch um Hinzögern des preukischen Erwerbs. Um 12. Juli schrieb Thugut wieder an Cobenzl: von unsern Forderungen bes 16. Juni lassen wir nicht; wenn wir nichts in Frankreich ober Polen erhielten, so mußte ber Kaiser andere Gegenstände aufsuchen, wobei benn bie stets machsende Berwicklung traurige Ent= aweiungen berbeiführen könnte. Cobenzl hatte darüber ein Gespräch nach bem andern mit den russischen Ministern, war aber lange Zeit nicht im Stande, befriedigende Rachrichten ju fenden. Den beften Erfolg hatte er in der Erschwerung der preußischen Bortheile, da ihm hier die Stimmung Ratharina's felbst entgegen tam: die Raiserin hätte, wenn es nur möglich gewesen ware, Bolen gang für sich behalten und Breuken am Liebsten nichts gegeben. Ihr Bot= schafter in Grobno schleppte also ben Abtretungsvertrag, burch welchen Bolen die preukische Erwerbung anerkennen sollte, so lange wie irgend thunkich bin, und mehr als einmal erklärte ber Minister Martoff bem Grafen Cobengl, er hoffe, baf Desterreich biefer Er= füllung eines Hauptwunsches die gerechte Anerkennung nicht versagen werde. Uebler aber stand es mit der Ueberlassung polnischer Lande an Desterreich selbst. Markoff beklagte zuerst, daß dies nicht ohne Bustimmung Preußens erreichbar sei; später glaubte Cobengl beffere Hoffnung geben zu können; endlich aber kam boch in ben polnisch= rufsischen Abtretungsvertrag eine Clausel, welche Bolen ben Rest seines Gebietes gewährleistete, und Thugut mußte hienach für ben Augenblick seine "mäßigen" Krakauer Ansprüche zurückstellen.

Es lag nun stets in Thugut's Beise, so viel wie möglich sich alle Thüren offen zu halten, alle Ansprüche neben einander fortzussühren, und zu diesem Zwecke weder Inconsequenz noch Doppelzünzgisteit zu scheuen. Wir sahen, wie heftig er gegen den Januarverztrag protestirte und den Beitritt Desterreichs zu demselben für unmöglich und ehrwidrig erklärte. Wir sahen serner, wie er ansangs England sür den belgisch=baierischen Tausch zu gewinnen suchte, dann aber auf Lord Grenville's Dringen sehr bestimmt auf die Ausstühzung besselben verzichtete. Trotz alledem kam er schon am 30. Juni bei Katharina auf den Januarvertrag, welcher dem Kaiser gerade

den belgisch=baierischen Tausch garantirte, zurück, und ließ die Mög= lichteit bes Beitritts erkennen, wenn nur Rufland bem Raifer eine völlig ausreichende Entschädigung verschaffen wolle. Die natürliche Antwort ber Ruffen war die Gegenfrage, welche weitere Erwerbungen der Raifer denn begehre. Allein wir bemerkten ichon. das Thugut zu einer solchen Angabe seiner Forberungen, welche ber Natur der Sache nach auch die bestimmte Abgrenzung derselben in sich schloß, durchaus nicht geneigt war, sondern umgekehrt ein bindendes Anerbieten ber Ruffen wünschte. Indem man sich so das erste Wort hinüber und herüber gegenseitig zuschob, blieb die Sache Monate lang in völligem Stillstand. Zwar zeigten, von Bolen abge= sehen, die Russen im Allgemeinen die höchste Bereitwilligkeit. frangofischen Grenglande, fagte Markoff Anfang Suli, Elfaß, Lothringen, Baiern, felbst die Türkei bieten Guch treffliche Gegenstände ber Annexion, sämmtlich zweckmäßiger für Euch als Bolen. Aehnlich redete Ende Juli der Kanzler Oftermann. "Warum greift Ihr nicht, fagte er, in Frankreich zu, wo die Sachen jetzt im besten Buge sind? Den baierischen Tausch könnt Ihr ja, wenn nicht heute, so doch später bewerkstelligen; bleiben wir einig, fo kann Guch die Gelegenheit bazu nicht fehlen." Jedoch dies alles traf noch nicht zu Thuguts Zweck. Er verhieß, Desterreichs Begehren burch einen besondern Courier einzusenden; aber eine Woche nach der andern verfloß, ohne daß biefer Courier aus Wien abgieng. Endlich, als Anfang September Breußen und Ruffen zu Grodno in immer heftigere Spannung ge= riethen, gieng Katharina's Günstling Suboff etwas bestimmter mit ber Sprache heraus. Lebhaft beklagte er bas Ausbleiben bes Couriers, ba es hohe Zeit sei, sich über die gegen Preußen zu führende Sprache zu verständigen. Er schlug barauf bem Gesandten vor, Desterreich moge Elfak und Lothringen erobern und bort ben Kurfürsten von Baiern unterbringen: dann werde es Baiern für sich nehmen und Belgien bazu behalten, ja mit einer Anzahl frangösischer Greng= festungen vergrößern können. So wurde es mehr Gewinn haben als Preußen, zumal bieses leicht wieder verlieren könne, was man ihm überlaffen habe. Nur fei zur Berwirklichung biefes Syftems kräftiger Krieg gegen Frankreich und hiezu lebhafte Theilnahme Breufens nöthig; also muffe por allem Defterreich bem Januar=

vertrage beitreten, welcher ben König zu dieser Theilnahme verpflichte. Ms Cobenal, sonst höchlich einverstanden, noch einmal über Krakau und den galizischen Grenzstrich redete, begnügte sich Suboff mit der nicht durchaus abschreckenden Antwort: die den Bolen zuge= sagte Garantie "bindet uns in dieser hinficht ein wenig die hande". Als Thugut biele Mittheilung empfieng, athmete er auf. "Wenn das alles ehrlich gemeint ift, schrieb er am 21. September, so ist es höchst befriedigend; Suboff's Vorschlag hinsichtlich ber Erwerbung Baierns wurde für uns, falls er zur Ausführung gelangen konnte, unendlich passend sein." Aber auch jetzt wollte er den Courier noch nicht abfertigen: sei es, daß er auf offnen Bruch zwischen Rufland und Preugen, oder daß er auf folgenreiche Siege über die Franzosen hoffte, sei es, daß er sich durch Grenville's Vorstellungen wegen Baierns zur Zeit gehindert ober durch Englands Absichten auf Dünkirchen geärgert fühlte: genug, aus Gründen, über die ich keinen positiven Aufschluß besitze, erachtete er weiteres Bogern noch für portheilhaft.

Sehen wir nun, wie er, immitten dieser mannigfachen diplomatischen Bewegungen, sich unmittelbar dem preußischen Allierten gegenüber benahm.

Im Mai hatte er bemselben seine Ablehnung bes Januar= vertraas gang im Sinne der Denkschrift vom 14. April motivirt. und darauf eine Antwort erhalten, welche den vorausgegangenen Sachverhalt genau feststellte und burch ihren festen Ton seine Er= bitterung nicht wenig steigerte. Im Juni tam eine preußische Er= Marung, daß ber Rönig gegen eine angemessene Entschädigung Desterreichs auf Frankreichs Rosten ober durch den baierisch-belaischen Tausch nichts zu erinnern habe und nur um Erklärung bitte, worauf die Absichten des Kaisers in dieser Hinsicht gerichtet seien. verstand sich, daß dabei Desterreichs Zustimmung zu der preußischen Erwerbung in Bolen vorausgesett war. Indeg focht in Belgien ein preußisches Corps unter österreichischem Oberbefehl; ber König felbst warf Custine zurud und belagerte Mainz; wiederholt beantragte er in Wien die Feststellung weiterer Operationspläne und acceptirte endlich bei fortgesetztem Schweigen bes Raisers einen Vorschlag bes Brinzen von Coburg, welcher den König zu einem Angriffe auf

Lothringen aufforderte. Dies aber wurde in Wien auf der Stelle abgelehnt, und dafür ein Angriff auf den Elsaß vorgeschlagen, gegen welchen wieder die preußischen Officiere erhebliche militärische Bebenken hatten. Der österreichische Unterhändler, Fürst Walded, verhieß dann weitere Pläne einzusenden; diese Pläne aber giengen aus Wien so wenig ab wie der russische Courier. Darüber versstoffen seit dem Falle von Mainz vier Wochen, die bei gründlicher Benutzung zum völligen Ruine des tief zerrütteten französischen Rheinheeres hingereicht haben würden. Im preußischen Hauptquartier begriff man dieses gemeinschäbliche Zaudern nicht; die Verstimmung wuchs durch die Nachrichten aus Polen, welche stets bestimmter die seindselige Einwirtung Desterreichs erkennen ließen; mit lebhaster Spannung sah man der Ankunst des Grafen Lehrbach entgegen, der nach Thugut's Weldung wichtige politische Eröffnungen zu machen bestimmt war.

Ich habe früher die Darstellung der Lehrbachschen Unterhandlung nach preußischen und englischen Berichten gegeben. war, daß Lehrbach bestimmte preußische Garantien für den baierisch= belgischen Tausch, so wie Sicherheit für weitere Erwerbungen bes Raisers nach bem Juke völliger Gleichheit mit Breuken und Rukland begehrte und von der vorausgehenden Erfüllung diefer Bünfche Defterreichs Beitritt zum Januarvertrage abhängig machte: während umgekehrt Breufen auf Grund ber Abreden mit Spielmann por allem diesen Beitritt forberte und nur auf dieser Grundlage weiter verhandeln wollte. So schob sich die Verhandlung zwischen Lehrbach und Lucchesini in zwei Conferenzen vom 21. und 23. August exfolg= los bin und ber: Lehrbach's Berichte barüber liegen mir jest vor und stimmen vollständig mit den preußischen überein, abgerechnet kleine und unerhebliche Differenzen über die Reihenfolge ber be= handelten Gesprächsstoffe. Als Lehrbach von dem baierisch=belgischen Tausche redete, sprach Lucchesini sein Erstaunen aus, ba man bier vernommen, daß Desterreich den Engländern den Verzicht darauf augesagt hätte. Sehr bestimmt entgegnete Lehrbach, er wisse von einem solchen Verzichte nichts; in Wien aber beruhigte ber Minister ben englischen Gesandten durch die Borstellung, daß man die in Wahrheit völlig aufgegebene Sache nur als Finte gebrauche, um

ben preußischen König für andere Bergrößerungspläne bes Raisers murbe zu machen 1). Ungludlicher Weise gelang es Lucchefini, dies Spiel aufzudeden, indem er von einem englischen Diplomaten eine positive Zusicherung über den öfterreichischen Bergicht berauslodte und damit die Unzuverlässigteit der österreichischen Berhandlung bloß leate. Dies entschied die Stimmung des Königs. Lehrbach, der bis dahin manche perfönliche Freundlichkeit von ihm zu rühmen hatte, bemerkte seit Anfang September einen völligen Umschwung. Der kaiserlich gestinnte Bischoffswerber fiel in Ungnade. Der Eifer zur kriegerischen Thätigkeit ließ nach. Lucchesini erklärte Lehrbach in ber Conferenz des 21. September, daß Desterreichs Anspruch auf Gleichheit der Erwerbungen in den Allianztractaten nicht begründet fei, daß Breufien über du Cache's Verhalten in Warschau Grund zur Beschwerbe habe, daß ber König wiffe, mas fich zwischen Wien und London zutrage, ohne daß Desterreich darüber Mittheilung nach Berlin mache, obwohl ber Allianzvertrag festsetze, keiner ber beiden Höfe werde ohne Wiffen des andern Berbindlichkeiten mit dritten eingehen. Lehrbach hatte wieder nichts zu erklären, als daß ihm von solchen Dingen nichts bekannt sei. In der That hatte ihn Thugut ohne jede Kenntnig über seine englischen Abmachungen gelaffen.

Unterdessen hatte Thugut's antipreußische Thätigkeit in Petersburg ihre Frucht in Polen getragen. Unter activer Beschützung des russischen, unter verdeckter Assistenz des österreichischen Gesandten knüpste der polnische Reichstag den von Preußen gesorderten Abtretungsvertrag an unaussührbare Bedingungen. Die Nachricht davon machte auch Lehrbach's Berhandlung ein Ende. Der König sprach den Entschluß aus, selbst nach Polen zu gehen, den Beitritt Desterreichs zum Januarvertrage nicht länger begehren, dafür aber

<sup>1)</sup> Was soll man nach bieser Aussührung gegen den englischen Gesandten dann zu der Instruction Lehrbach's vom 20. November sagen: wenn Preußen nach unsern Beziehungen zu England fragt, so erklärt, daß außer der Convention vom 30. August zwischen Oesterreich und England keine Berhandlung noch Tractat [also auch kein Berzicht auf den belgischen Tausch] zristire.

b. Spbel, Bortrage und Auffate.

auch die Geldkräfte des eignen Staats nicht länger auf den französsischen Krieg zu Gunsten Oesterreichs verwenden zu wollen. Der polnische Haber hatte die Coalition gegen Frankreich zerrissen. Immer trennte sich der König auch jest noch nur schwer von einem Unternehmen, das ihm einst als ein heiliges und glorreiches erschienen war. Er bat, daß Lehrbach zu weiterer Verhandlung ihm nach Verlin solgen möge.

Wenn ich früher in ber eben überblickten Verhandlung Thugut's Verhalten unredlich und doppelzüngig gefunden, wenn ich gesagt batte: "dem König war es flar, daß er Monate mit einem Schatten= spiele (bem belgischen Tausch) umbergezogen worden war": so blieb Suffer dabei. bis zur Einsicht ber entscheidenden österreichischen Documente sein Urtheil zu suspendiren, meine Darstellung aber unbillig und einseitig zu finden. Wie wir jetzt sahen, wurde meine Darstellung burch die entscheibenden Documente überall bestätigt, ja verstärkt: wenn Thugut nicht England zu täuschen die Absicht hatte. so war seine ausführliche Verhandlung mit Preußen über den belgisch = baierischen Tausch ein planmäßig leeres Wortgefecht. Die entscheidenden Documente aber thun ferner bar, daß nicht bloß die Tauschfrage, sondern die ganze Lehrbach'iche Sendung nichts als eine Finte war, um unter Verhinderung jedes positiven Ergebnisses Preugen lediglich hinzuhalten. Thugut schrieb an Ludwig Cobenzl bereits am 30. Juni: "Der Raiser ift entschlossen, seine Interessen por allem und vorzüglich mit Rufland zu regeln, mit dem er fortan die intimften Beziehungen engsten Vertrauens zu pflegen gedenkt. Wir werden also keine positive Eröffnung gegen Breufen machen. bis wir mit Rufland über alles einig find. Nur können wir bei ber weiten Entfernung awischen Wien und Betersburg uns in ber Zwischenzeit unmöglich bem brängenden Verlangen Breukens nach Aufklärung ganz entziehen. Lehrbach wird also in das preukische Hauptquartier mit einer Sendung abgehen, beren 3med es ift, Zeit au gewinnen und so viel wie möglich d'amuser le tapis, bis wir nähere Nachrichten aus Petersburg haben." Und ebenso melbete Thugut am 21. September, so fehr man fich über Suboff's (oben mitgetheilten) Vorschlag freue, so fehr sei man durch Ruklands bis= herige Rälte bei Lehrbach's Unterhandlung in Berlegenheit gekommen.

Diese Unterhandlung hat keinen Ersolg haben können, weil wir entschlossen sind, mit Preußen in keine wesentliche Frage einzutreten, ohne voraußgegangene Verständigung mit Außland.

Fassen wir Thuqut's politische Wirksamkeit in biesem ersten Halbjahr seines Ministeriums zusammen, so wird zunächst wohl kein Zweifel über die feltene Gewundenheit und Hinterhaltigkeit seiner Diplomatie geblieben sein. Zwischen mannichfachen Gelüsten schwankt er hin und her; bei jedem seiner brei Berbundeten führt er eine andere Sprache, forbert von dem Ginen, worauf zu verzichten er bem Andern verheißen, weist hier zurück, was er dort begehrt. Ueber ben Umfang seiner Ansprüche hullt er sich in brobendes Schweigen: nur Eines tritt von erstem Tage mit massiver Deutlichkeit hervor. die Abneigung gegen Preußen, gegen bessen polnische Erwerbung er England und Rufland um die Wette aufbietet, und ber Befriedigung bieses Hasses ebenso die im Januarvertrage dem Raiser gebotenen Vortheile wie die gebeihliche Förderung des rheinischen Feldzugs opfert. Und nicht minder deutlich ift bann bas Hauptmittel gegen Breufen, die Herstellung des intimen Bundes mit Katharina, durchaus im Sinne Kaiser Joseph II, wie er es wiederholt und nachbrücklich betont. Diefer gonnt er Alles und Jedes; er ftellt feine Antrage, mit ihr das noch übrige Bolen zu theilen, wie er ihr anderthalb Jahre später unter gleicher Bebingung auch die Türkei Breis geben wird: nur daß Ratharina ihm dann eine fraftige Bulfe gegen ben einzigen wahren Widersacher, gegen Breußen bewillige. "Auf der einen Seite die beinahe unterthänige Deferenz por der Beisheit und Macht der russischen Kaiserin, auf der anderen das unablässige Bemühen, Preußen herabzuseten, anzuklagen und zu verbächtigen. . . . Für bas beutsche Interesse im Often zeigt er gar keinen Ginn; kein Zugeständniß an Ruftland ist ihm zu schwer, wenn es die Vor= theile des deutschen Nebenbuhlers mindert; und wenn er auch für ben Augenblid einen Krieg gegen Breufen vermeiben muß, fo läft doch eine seiner Depeschen beutlich erkennen, daß er unter andern Berhältniffen Gefahren hätte heraufbeschwören können, vor denen nur die ftarte Sand Friedrich's des Großen die deutschen Grenzen glücklich beschirmt hat."

Diese letten Worte sind hüffer's neuestes Urtheil über Thugut's

4

Berhältnis zu Anfland und Freusen im Jahre 1794. So wenig sie mit hüffer's früherer Anssaffung des österreichischen Ministers übereinstimmen, so sind sie, wie wir eben gesehen haben, in jeder Sylbe zutressend auch für 1793, vom ersten Tage der Thugut'schen Berwaltung an.

Benn Preußen bamals volle Einsicht in die Tiefe dieses Hasses, ber sich zunächst um die polnische Frage sammelte, hätte gewinnen sönnen und dann sich beeilt hätte, aus dem Bassenbunde mit einem so seindseligen Genossen in volle Neutralität zurückzutreten: würde ein verständiger Mensch ihm jest noch einen solchen Schritt verargen können? Einstweilen hatte der König erst vereinzelte Aeuserungen jenes Hasses vor Angen: er begnügte sich mit der vorsichtigen Beisung an den Herzog von Braunschweig, zwar die deutschen Reichslande zu decken, aber den österreichischen Eroberungsgelüsten keinen Borschudzu zu thun.

In der obigen Stelle constatirt Hüffer, daß Thugut gar teinen Sinn für das deutsche Interesse im Often zeigt. Wird man es noch für wahrscheinlich halten, daß derselbe Mann die deutschen Interessen im Westen, nicht bloß nach den Umpländen etwas leidlicher vertreten, sondern, wie meine Gegner behaupten, zur wesentlichsten Ausgabe seiner Politik gemacht habe?

## 3. Belgien.

Nachdem Breußen den Abmarsch seiner Truppen vom Rheine gedroht, wenn ihm in Bolen sernere Schwierigkeiten bereitet und für den künstigen Feldzug keine Subsidien gezahlt würden, war Thugut's Ansicht entschieden, daß Preußen nicht bloß als lästiger Rebenbuhler, sondern als entschiedener Feind betrachtet werden müßte. Breußen, schrieb er an Cobenzl den 21. October, sucht sich aus dem französischen Kriege herauszuziehn, um, falls wir dennoch in demselben Fortschritte machten, durch einen zweiten Theil der Reichenbacher Geschichte Weister des Friedens zu werden, oder wohl gar, um seine Macht durch die Eroberung unseres schwach besetzen Galiziens zu vermehren. Er sandte den Grasen Lehrbach nach Berlin,

<sup>1)</sup> Politit, S. 129.

um durch beffen Ausbleiben nicht dem Könige einen Borwand zur Beschwerde zu geben, melbete aber auf's Neue nach Betersburg, bak biefe Sendung nur Zeitgewinn zum Zwede habe, und befahl bem Grafen ein für alle Male, jedem Streben Breufens nach neuer Entschädigung entgegen zu treten. "Das ganze Benehmen bes preußischen Hofes, sagte seine Instruction vom 18. Rovember, läßt keinen Zweifel barüber, daß berfelbe unaufrichtig mit Desterreich umgeht und schädliche Gesinnungen gegen ben Raifer beat. Wobin find dieselben gerichtet? ift es dem Könige Ernst mit ber Burud= ziehung seiner Truppen aus dem gemeinschaftlichen Kriege? Interesse, fuhr er fort, erheischt es bringend, daß die preußischen Truppen die britte Campagne unvermindert mitmachen, und zwar weit weniger megen bes von ihnen zu hoffenden Beiftandes. als megen ber unüberfehbaren Gefahren, benen man ausgefest bliebe, wenn Breufen feine Rriegsmacht zu Saufe concentrirte, mabrend die unfere faft gang in einer fo weiten Entfernung beschäftigt mare."

Mitten in bem gemeinsamen Kriege gegen Frankreich sieht ber Minister in Preußen ben neuen, zweiten Feind, dem er bei der ersten Gelegenheit einen Angriff auf die entblößten österreichischen Lande zutraut. Wie tödtlich lähmend ein solcher Gedanke auf die österreichischen Operationen gegen die Franzosen einwirken mußte, bedarf keiner Erörterung. Es war der Alp, der von nun an mit unausgesetztem Drucke die österreichische Kriegsührung gegen die Revolution zur Ohnmacht zwang. Dieser selbstmörderische Argwochn hatte, wie wir jetzt urkundlich wissen, nicht die mindeste thatsächliche Begründung; kein Mensch in Berlin dachte an Krieg gegen Desterreich: er war nichts anderes als der Reslex des eigenen seindseligen Handelns; Thugut setzte bei dem Könige solche Gesimmungen voraus, wie sie seinem Hetzen gegen Breußen in Petersburg freilich entsprochen hätten.

Wenn er die preußischen Truppen am Rheine sestzuhalten wünschte, so gab es dafür ein höchst einfaches Mittel, die Herbeischaffung nämlich der von dem Könige begehrten Hülfsgelder — ganz so wie im Frühling die zutreffende Waßregel zum gleichen Zwede der Beitritt zum Januarvertrage gewesen wäre. Allein Thus

aut wollte freilich ben 3med, aber verabscheute bas Mittel. Lieber sette er die preußische Hülfe gegen Frankreich auf das Spiel, als baß er bem Könige eine Bereicherung, damals durch Land, jetzt burch Gelb, gegonnt hatte. Statt beffen hoffte er auf einer Babn in entgegengesetter Richtung bas gewünschte Ziel zu erreichen. Nicht ben auten Willen Breugens burch Gelb ober Provinzen zu gewinnen, sondern Preußen durch das intime Bündniß mit Rufland zum Kriegsbienst oder doch zur Unschädlichkeit zu zwingen, das war seine Bolitit, im Berbste wie im Frühling 1793. Gelänge bas nicht, fo würde er Frieden mit Frankreich suchen um jeden Breis. Es gibt nichts so Schwarzes und Niederträchtiges, schreibt er Cobengl am 9. November, was sich Preußen nicht erlaubte . . . möge Katha= rina uns davor bewahren, durch träftige Erklärungen, durch die Aufstellung eines ftarten Beeres an der polnisch-preufischen Grenze. Sonft könnten wir gezwungen sein, ju irgend einem frangösischen Frieden die Hand zu bieten, welcher bann die Umwälzung von ganz Europa zur Folge hätte.

Bei einer solchen Stimmung konnte nichts dringender erscheinen, als das Berhältniß zu Rußland zu festem Abschluß zu bringen. Cobenzl meldete damals wiederholt, daß Katharina und ihre Minister den lebhastesten Unwillen gegen Preußen zeigten und immer nur beklagten, daß Desterreich nicht durch Beitritt zum Januarvertrage dem König den letzten Borwand entzöge. Thugut entschlöß sich also jetzt, nachdem England seinen Widerspruch gegen den baierisch-elsasseschen Tauschplan so wie die eigenen Ansprüche auf Dünkirchen aufgegeben 1), den lange erwarteten Courier nach Betersburg abzusenden und dort die desinitive Unterhandlung über Desterreichs Erwerbungen und seinen Beitritt zum Januarvertrage zu eröffnen.

Die Forderungen, die er in dieser Instruction an Cobenzl 18. December 1793, aufstellt, sind dann allerdings umfassend genug. Zunächst erstärt er sich bereit, in den Januarvertrag einzutreten, in bessen Artikel, wie man sich errinnert, Rußland und

<sup>1)</sup> Thugut hatte von jeber gegen biese Ansprüche protestirt; England erflärte barauf, sich mit militärischer Besetzung bes Plates während ber Dauer bes Krieges begnugen zu wollen. Wie man weiß, war es ein Streit um bas Fell bes Bären, ehe ber Bär erlegt war.

Breuken ihre auten Dienste und wirtsamen Mittel zur Berbeiführung bes belgisch = baierischen Tausches verheißen. Aber ber Beitritt soll nur unter ber Bedingung erfolgen, daß Rufland sich verpflichtet, bem Raiser weitere angemessene Entschäbigung zu verschaffen. Als folde bezeichnet Thugut zunächst französische Lande, Flandern, Artois, Bicardie, Lothringen und Elfaß, so weit auf letteres nicht andere beutsche Fürsten Anspruch haben. Leider hat man diese Provinzen noch nicht. Wie wenn man sie nicht erobern könnte? Thugut widmet hier noch einmal den früher erhobenen polnischen Ansprüchen einen Nachruf. "Wir hatten," fagt er, "für biefen Fall an Bolen gebacht. Ruftland ift bagegen. Wir verzichten barauf." Aber ber Bergicht foll, wie gusbrücklich betont wird, nur für ben Fall einer sichern anderweitigen Entschädigung gelten, und auch bann bie Forberung einer galizischen Grenzverbesserung bestehen bleiben. Im Uebrigen benkt Thugut jetzt an die Erwerbung venetignischer Provinzen. Wenn Rufland nichts Besseres weiß, soll Cobengl im tiefsten Geheimniß bies zur Sprache bringen.

Sodann aber halt der Minister es für sehr möglich, daß Breufen zu feindseligen Drohungen und Magnahmen gegen die österreichischen Lande schreitet. Es fordert jett hohe Subsidien. entweder um einen Vorwand zu finden, sich dem Kriege zu ent= ziehen und dem Kaiser beim Frieden Gesetze vorzuschreiben, oder um neue Eroberungen, wahrscheinlich in Deutschland, zu machen. Thugut begehrt also die Aufstellung einer russischen Beeresmacht an ber preufischen Grenze und eine energische Sprache ber rusisischen Diplomatie, um Breuffens Boswilligkeit zu zügeln. Er wünscht ferner, um Breufien weiter zu imponiren, daß Rufland endlich das vertragsmäßige Sulfscorps von 12,000 Mann an den Rhein fende. Er begehrt über Ruflands Zusagen einen besonderen Act zwischen ben beiden Kaiferhöfen: ob ber Beitritt jum Januarvertrag mit Rufland allein ober auch mit Preugen vereinbart werden foll, über= läßt er Katharina's Ermessen, da Breußen erklärt hat, seinerseits kein Gewicht mehr auf die Sache zu legen. Mit andern Worten, er ist bereit, die Garantie ber polnischen Erwerbungen Rufland zu ertheilen und Preußen zu verfagen. In Bezug auf die preußische Gelbforderung ruft er Ruftlands Schiedsurtheil an, um, falls auch

Breußen ihn annehme, Beseitigung des lästigen Anspruchs zu erwirken, oder, wenn Preußen ihn ablehne, Oesterreichs gute Gestunung durch den Contrast hervorzuheben 1).

M3 Cobenal diefe weitgreifenden Depefchen gur Reuntniß ber . ruffischen Staatsmänner brachte, hatte er die Genugthuung, furs Erste warme Zusicherungen allgemeiner Bereitwilligkeit zu empfangen. Daß ein förmlicher Bertrag so weitschichtigen Inhalts nicht in einem Tage zu Stande tam, lag in ber Natur ber Sache. In ben zahlreichen Gesprächen barüber blieben bie Ruffen bei ber Ablehnung österreichischer Annexionen in Bolen und wollten höchstens ein Besatungerecht in Krakau bem Raifer zubilligen. Gegen französische Eroberungen hatten sie gar nichts einzuwenden, meinten aber zu Cobengl's und Thugut's Rummer, man muffe, um biefelben zu er= langen, auf Breukens Wünsche einige Rücksicht nehmen, ba russische Hülfstruppen leiber nicht verfügbar seien. Benedig gaben sie voll= ftändig Preis; benn das Liebäugeln diefer "Bantalons" mit Türken und Franzosen mache sie jeder Schonung unwerth 2). Dann aber trat gelegentlich die Ansicht hervor, das Rustland für so große Ge= fälligkeiten auch wohl eine Gegenleiftung verdiene, und ohne daß jest schon ein bestimmter Antrag gestellt worden ware, blieb über ben Gegenstand ihrer Wünsche badurch tein Zweifel, daß sie mit wachsendem Rachdrucke die Gefahr eines türkischen Angriffs erwähnten und zum Schutze ber russischen Grenze eine Division nach ber andern in den Süden abrücken ließen. Thugut konnte sich darüber nicht wundern und hatte auch in der Sache nichts einzuwenden: er war es gewesen, welcher ben ganzen Sommer hindurch in Betersburg die Erneuerung des alten josephinischen Bündnisses beantragt hatte, mithin eines Miangipstems, beffen erftes und lettes Wort die Thei-Inng der Türkei gewesen, und bessen auf Benedig bezügliche Claufel er selbst eben jett wieder zur Sprache brachte. Wenn Katharina also ebenfalls auf ben alten Lieblingsplan zurücklam, so handelte sie bamit ganz und gar auf bem Boben bes österreichischen Bro-

<sup>1)</sup> Depesche vom 28. December.

<sup>2)</sup> Einzelne Aeußerungen Thugut's am 18. December laffen es felbst zweifelhaft, ob nicht ber ruffische Gefandte in Wien die erfte hindeutung auf Benetien gemacht.

gramms und durfte sich Thugut's eifriger Zustimmung im Boraus versichert halten. Allerdings seiner Zustimmung über das Ob, nicht über das Wann. Thugut, in seiner zürnenden Besorgniß gegen Breußen, wünschte während des französischen Ariegs die russische Wacht gegen den Berliner Hof verfügdar, und deshalb nicht in Bulgarien beschäftigt zu sehn. Er empfahl also dem Grasen Cobenzl dringend, dei Katharina den Aufschub der türkischen Unternehmungen dis nach dem Abschlusse den Aufschub der katharina ihrem ungebuldigen Eriege auf sede Aeußerung, welche Katharina ihrem ungebuldigen Ehrgeiz in den orientalischen Dingen verstattete 1).

Schlimmer aber war, daß unmittelbar nach der Aussertigung seiner Depeschen vom 18. December ein Hauptgegenstand derselben, die Eroberung des Elsaß, sich auf dem Schlachtselde in eine blutige Niederlage verkehrte. Der Herzog von Braunschweig hatte seinen österreichischen Collegen Wurmser genau nach der oben angeführten Instruction behandelt: er hatte die pfälzische Grenze beschirmt, aber Wurmser's Offensive gegen Landau und den Elsaß nur schwach unterstützt und erst nach der Niederlage desselben wieder trästig zum Schutze der österreichischen Heerestrümmer eingegriffen. Es war auch hier keine Rede von Verrath, kein Einverständniß mit dem Feinde: im Gegentheile, Brauuschweig hatte den histöpsigen kaiserlichen Ge-

<sup>1)</sup> Um ben nachlaffenben Gifer Defterreichs im frangösischen Rriege, bie Räumung Belgiens, bas Preisgeben bes linten Rheinufers zu erflären. batte ich bisber (nach ber Correspondenz ber breuftischen und bollandischen Gefandtichaft in Wien) angenommen, daß Thugut fein Augenmert auf ben Orient geworfen und beshalb icon Anfang 1794 bie ruffischen Ruftungen gegen bie Türlei mit Befriedigung gefehn babe. Thugut's eigene Correspondenz zeigt nun, daß in erfter Linie bei ihm die preufische Sorge, und erft in zweiter bie turtifche Frage wirfte; fie zeigt ferner, baf er auf türtische Eroberungen fann, aber Ratharina bat, erft nach bem frangofischen Frieden ben Angriff ju eröffnen. hiernach find eine Reibe Details meiner frühern Darftellung zu modificiren. Die haubtsache aber. bie Abwendung Thugut's von dem frangösischen Kriege, wird baburch nur noch weiter befräftigt: wer Gehnsucht bat, nach bem frangöfischen Frieden bie Türkei zu theilen, wird sicher nicht auf langen Rrieg, sondern auf balbigen Frieden mit Frantreich binarbeiten und feine Streitfrafte moglichft für ben fünftigen 3med referviren.

neral vielfach gewarnt, ihm einzelne Abtheilungen gelieben, zweimal geradezu Rettung gebracht; aber allerdings war es hier am Rheine bie Ginstellung wirksamer preufischer Sulfe, nachdem an der Weichsel und Newa Desterreich ein halbes Jahr hindurch alle Mittel zur Betämpfung Breufens aufgeboten hatte. Allein die österreichischen Staatsmanner machten, wie man benten tann, feine folche Unterscheidung. Lehrbach melbete ein über bas andere Dal aus Berlin, daß er keinen Zweifel mehr über das heimliche Einvernehmen Breukens mit Frankreich babe. Cobenal trauerte in Betersburg über das durch die schwärzeste Treulosigkeit herbeigeführte Miggeschick. Thugut fand durch die neue Katastrophe lediglich seine bisherige Auffaffung bestätigt und erließ am 27. Februar neue Weisungen an Cobengl, worin er seine frangosischen Ansprüche nach den Umständen erheblich beschränkte, die venetianischen aber im weitesten Sinne er= neuerte und por allem gegen etwaigen preußischen Widerspruch bas feste Versprechen russischen Beistandes forderte. Es ist die bochste Beit, fagte er, daß die Raiferhöfe gemeinsam gegen die Boswilligkeit und die Sabsucht Breufens einschreiten; es ware ein Glud, wenn eine preußische Feindseligfeit Anlag bote, biefen gefährlichen Staat auf angemeffene Grenzen zurudzuführen. Eben aus diesem Gesichts= punkte warnte er nochmals bringend vor Ueberstürzung bes türkischen Blanes, burch welche Breufen jest die Möglichkeit gewinnen werbe, in Deutschland und Bolen um sich zu greifen, mabrend zur rechten Zeit der Kaiser sich gerne mit Rufland über die beiderseitigen Intereffen in der Türkei verständigen würde.

Bie man sieht, bot eine solche Stimmung des leitenden öster= reichischen Ministers sehr besondere Aussichten für die Energie des gemeinsam mit Preußen zu führenden Krieges gegen Frankreich.

Die unausbleibliche Wirkung trat auf der Stelle ein. Die Hauptmasse der öfterreichischen Armee stand unter dem Prinzen von Coburg in Belgien, welcher dort mit Inbegriff der englischen und holländischen Hilfstruppen über etwa 150= bis 160,000 Mann verffügte 1). Während des ganzen Winters wiederholte der Prinz seine

<sup>1)</sup> Ungefahr 60,000 Mann Berbunbete. Die Angaben über bie Stärte ber Desterreicher schwanten zwischen 87,000 und 114,000 Mann;

Melbungen über die Ungulänglichkeit dieser Streitmittel, gegenüber ben coloffal heranwachsenden französischen Rüftungen; er erklärte fort und fort die Unmöglichkeit, ohne große Berftärkung bas Land zu behaupten; wenn ber Raifer, schrieb er, ben letten Mann aus bem Innern binaussende, werde das nicht mehr als taum genug fein. Er erlangte bann einige Erfatzmannschaft für ben Rrieg3= verluft seiner Regimenter; die Sendung aber irgend welchen neuen Truppentheils wurde ihm hartnäckig und zuletzt in verweisendem Tone abgeschlagen. Nun gab es damals in den Erblanden nach amtlichem Nachweise 144,000 Mann (ausrudender Stand, außer Reserven. Depots u. f. m.), wovon ungefähr 60,000 Mann für die Garnisonen des Innern erforderlich waren, mehr als 70,000 aber zum Abmarsch für ben activen Dienst bereit standen. Jedoch von Diefer Maffe tam tein Mann nach Belgien 1), wie Kläglich auch Coburg seine Berzweiflung aussprechen mochte. Einige Regimenter berselben mögen zur Oberrhein=Armee abgegangen sein: der ganze große Rest blieb standhaft im Innern bes Reiches. So unbegreif= lich ein solches Berhalten gegentiber dem französischen Kriege er= scheinen mußte, so nothwendig zeigt es sich uns auf bem jest bekannt gewordenen Standpunkte Thugut's. Wenn man Breuken als ben beimlichen Allirten Frankreichs betrachtete, jeden Tag seines Angriffs gewärtig war, im Grunde bes Herzens eine folche Feindseligkeit selbst ersehnte: so war es wahrlich keine übertriebene Daß= regel, außer ben nothwendigsten Garnisonen noch 60-70,000 Mann im Innern verfügbar zu behalten, zur Dedung Galiziens. Böhmens und Mährens, mochte aus bem entfernten, läftigen Belgien werben, was da wollte. Thugut's Ansicht von Breufens Gesimmung war die eines von Saf und Gifersucht völlig verblendeten Beistes: fo lange

wahrscheinlich brlickt bie Meinere Zahl bie Größe bes wirklich ausruckenben Stanbes nach Abzug ber Kranten, Arretirten und Detachirten aus.

<sup>1)</sup> Dies zeigen Coburg's Briefe (bei Bibleben, Band III) ganz unswidersprechlich. Es ift nicht baran zu benten, baß, wie hüffer Politik S. 40, allerbings felbst etwas zweiselnb anfragt, die erwähnte Zahlensbifferenz in ber Beise zu erklären wäre, baß die Oesterreicher ursprünglich 87,000 Mann gezählt, und bann aus bem Innern auf 114,000 Mann verfiärkt worden wären.

er sie aber einmal für richtig hielt, hätte er verrückt sein müssen, wenn er, um Brüssel zu behaupten, die Straße nach Wien ent= blößt hätte.

Satte man somit wegen ber vermuiheten preußischen Feindschaft selbst teine Truppen verfügbar, so mußte es Thugut geradezu widersinnig erscheinen, auf die Streitfrafte bes gefürchteten Gegners als nütliche Unterstützung zu rechnen und bemfelben gar aus eigenen Mitteln Gelb zu seiner Rüstung zu bezahlen. Was er wünschte, war, einzelne preukische Abtheilungen unter österreichischem Oberbefehl zur Berftartung ber taiferlichen Beere zu erlangen: ein Begehren, welches den König jeder selbstständigen Politik beraubt und unbedingt unter die kaiserliche Leitung gestellt hätte, an bessen Erfüllung also ohne vorausgegangene materielle Unterwerfung Breufiens kein verständiger Mensch denken konnte. Thugut aber sah in einem selbstständigen preußischen Beere für Desterreich die allerschlimmfte Gefahr, weigerte jeden Beitrag zu preufischen Gubsibien ganz unbedingt und verhehlte seinen Aerger nicht im Mindesten, als barauf England die Sache in die Hand nahm und endlich ben Haager Bertrag mit Preußen abschloß, in welchem biefes gegen englisch = hollandische Bahlungen 62,000 Mann zum französischen Rriege zu stellen versprach. Er sagte bem englischen Gesandten in Wien, daß die Eristenz der preußischen Armee um so bedenklicher für Desterreich sei, als bieselbe amischen bem taiserlichen Sauptheere in Belgien und ben öfterreichischen Erblanden ftebe. Er verbat sich bemnach mit großem Eifer das englische Vorhaben, jene 62,000 Breugen zur Unterftützung Coburg's nach Belgien zu schicken: freilich hätten sie dann nicht mehr auf der Communicationslinie zwischen Bruffel und Wien gestanden, aber im Siegesfalle frangofische Brovinzen occupirt, welche Thugut sich für die österreichische Entschädigung ausersehen hatte. Also blieb Coburg ohne preußische Hulfstruppen wie ohne öfterreichische Verstärtung, und für die Vertheibigung bes Rheines sollte eine neu zu bilbende Reichsarmee sorgen, die vor dem herbst nicht zusammenkommen konnte und im Voraus — was bann auch bie Erfahrung sofort bestätigte — bei allen Sachverständigen für völlig unbrauchbar galt. Es war thatsächlich ber Berzicht auf jede wirksame Vertheidigung Belgiens und der Rheinlande. Thugut

batte die Freude, daß die russischen Minister, in dem für sie natürlichen Bunfche, Desterreich und Preußen auseinanderzuhalten, seine Auffassung billigten und Englands unberufene Ginmischung heftig tabelten. Wem es jedoch noch Ernst mit dem frangosischen Kriege und der Bertheidigung Belgiens war, fand allerdings Thugut's Berhalten schlechthin unbegreiflich. Lucchefini, damals preufischer Gefandter in Wien, bessen hollandischer College, van haeften, und Die preußische Regierung selbst waren ber Meinung, daß Thugut auf möglich schnellen Friedensschluß mit Frankreich ausgehe und sich bann im Bunde mit Rufland burch türkische Provinzen zu ent= schäbigen gebenke 1). Coburg jammerte über ben Bruch mit Breußen ebenso nachbrücklich wie über ben Mangel eigener Verstärkung. Der Marschall Lasen bot vergeblich alles auf, um größere Anstrengungen in Desterreich selbst, Abschluß eines gunftigen Bertrags mit Breufen und durch Beides die Möglichkeit zu einer träftigen Offensive an ber Sambre herbeizuführen. Der jüngfte Dheim bes Raisers, ber Erzbischof von Köln, sonst gang und gar tein Breukenfreund, tam nach Wien, um in bemfelben Sinne zu wirken, die unheilvollsten Folgen bes bisherigen Systems vorauszusagen, wenn möglich einen Ministerwechsel und die Ersetzung Thugut's burch Lasen ober Spielmann berbeizuführen. Es war alles ebenso nutilos wie die unvermutbete Anfunft bes Erzbergogs Rarl, ber ebenfalls Coburg's Winsche zu vertreten suchte und ebenfalls rauh zurückgewiesen wurde. Thugut benutte alle diese Vorgange, um seine Widersacher bei bem Raifer des Rleinmuthes, der Begehrlichkeit, ber Gigenwilligkeit gu geiben. Er entzog ben Generalen bie unerläflichen Mittel und schob in bemselben Momente die Schuld bes von ihnen prophezeiten Miglingens ihrer Kraftlosigkeit und Unfähigkeit zu. Er wollte. nach Ruftlands Wünschen, noch einen Feldzug wagen, um im glücklichen Falle frangosische Provinzen zu occupiren und bann entweder Diese ober Belgien gegen Baiern einzutauschen. Aber er war ent= foloffen, nicht ben kleinsten Schritt zu Gunften biefes 3medes in freundlichem Sinne gegen Preugen zu thun: nicht die Beihülfe, sondern die Berftudelung der preufischen Armee war fein Augenmert.

<sup>1)</sup> Eben biefe Auffassung hatte ich mir früher angeeignet.

und diesem opserte er jede andere Rücksicht, und leichter als jede andere die Rücksicht auf das ihm von jeher widerwärtige Belgien 1). Mit einem Borte: noch mochte bei ihm kein sester Beschluß sür Frieden mit Frankreich, und noch kein ausdrücklicher Plan auf Rämmung Belgiens vorhanden sein; wohl aber hatte die Gesammt-richtung seiner Politik eine Wendung genommen, deren Fortdauer das Berlassen Belgiens und das Ausgeben des französischen Arieges unausdleiblich machen mußte.

Der Kaiser stand, so weit wir sehn können, zu Thugut's Anschauungen in ähnlichem Berhältniß, wie der preußische König zu den Tendenzen seiner Minister. Beide Fürsten wünschten persönlich den Krieg gegen Frankreich, und beide vermochten nicht die tiese Abneigung ihrer Staatsmänner gegen die einzig erfolgreiche Kriegspolitik zu überwinden. Der Kaiser wünschte damals selbst nach Belgien zu gehn, schon um der Eintönigkeit seines Wiener Hossensssür eine Weile zu entrinnen?), und Thugut mußte, wenn er sich seinen Fürsten nicht völlig entfremden wollte, gute Wiene zu der Expedition machen, die sonst übel genug zu seinen Bestrebungen paste. Fast im Augenblicke der Abreise erschien dann noch in Wiene eine Nachricht, welche sür die ganze Entwicklung verhängnisvoll werden sollte, die Kunde von dem Ausbruch des Ausstandes in Volen.

Daß ein solches Ereigniß an sich selbst dem kaiserlichen Minister nicht unwillsommen war, erhellt aus der einsachen Erwägung, daß er den ganzen vorigen Sommer hindurch auf eine österreichische Erwerbung in Polen, ja auf die vollständige Theilung des Landes gearbeitet, daß er diese Wünsche nur mit Kummer und nicht einmal vollständig im Angesichte des russischen Garantievertrages aufgegeben, und nun durch den Aufstand diesen von ihm so lange bekämpsten Garantievertrag zerrissen und somit sich selbst die polnischen Bahnen

<sup>1)</sup> Ueber Lasch und ben Kurfürsten von Köln vgl. Luchefini's Berichte vom 4. und 18. Januar, 15. Februar, 5. März. Im Uebrigen verweise ich auf die Geschichte der Revolutionszeit, Ergänzungsheft S. 43. Hiffer hat diese Erörterung in seiner neuesten Schrift nicht erwähnt.

<sup>2)</sup> Lucchefini's Bericht vom 28. December 1793.

1

wieder eröffnet sab 1). Ohne Zweifel hatte er fie sofort mit Freude beschritten, wenn nur nicht auch hier wieder der Gedanke an den preufischen Rivalen sich ihm in ben Weg geworfen hatte. Schlimmer als die Furcht vor den polnischen Insurgenten, schreibt er am 10. April, ist die Sorge vor neuen Schritten ber preukischen Unbilligkeit und Turbulenz. Die preufischen Truppen setzen sich gegen Bolen in Marich, und Aukland protestirt nicht; im Gegentheil, sein General Igelström tritt mit ben Preußen in Einvernehmen. Wir hoffen, daß er ftart genug zur Ueberwältigung ber Emporer ift, und einsehn wird, daß er preußischer Hülfe nicht bedarf. Schlechterbings können wir nicht zulaffen, daß die Breugen langere Beit in Bolen bleiben, ober gar in Krakau Stellung nehmen. Der Kaifer begehrt keine Aenderung und keine Erwerbung in Bolen, wohl aber das Besatungsrecht einzelner polnischer Grenzpläte. Aber bies alles würde geändert durch eine neue Bergrößerung Breußens. Rufland wird biefe zu hindern miffen; wir bitten um Auskunft, mas es gegen bie preußische Habsucht zu thun gedenkt. Berstärkung der russischen Truppen ift das Erste. Dann um Gotteswillen Aufschub bes turkischen Kriegs. Der Raiser billigt die russischen Plane und ist ganz bereit, dazu mitzuwirken. Aber in diesem Augenblicke mare ber Krieg verhängniftvoll. Dänemart und Schweben ruften. Preußen würde sogleich neue Uebergriffe versuchen; Desterreich, um diese zu vereiteln, mußte Frieden mit Frankreich machen um jeden Breis. Also kein türkischer Krieg vor dem Ende des französischen; nachber volle Unterstützung der russischen Absichten. Bor allem aber müffen wir sicher sein, daß Ruftland nicht seine Gunst zwischen uns und Breufen theilt. Liefe Aukland preusische Truppen in Bolen zu, so

<sup>1)</sup> Ich hatte früher, Ergänzungsheft S. 47, zur Bestätigung bieses sates eine Stelle aus Ssolowjoss, Fall Bolens, sast wörtlich abgebruckt, worin nach einer Depesche Thugut's die Freude, die am Hose über die bevorstehende Theilung geherrscht, in einer Weise erwähnt wird, welche die Worte schleckterdings nur auf Wien beziehen läßt. In Wahrheit spricht dort aber Thugut von Berlin; ich weiß nicht, ob das Wisverständniß Ssolowjoss oder seinem Ueberseher zur Last fällt. Iedensalls irrt Hilfer, wenn er fort und fort so redet, als hätte nicht Ssolowjoss den Thugut'schen Brief, sondern ich Ssolowjoss misverstanden. Daß auf den Vuntt nichts weiter ansommt, zeigt die obige Ausführung.

müßten auch wir einrücken, um für die letzte Theilung unser Loo3 zu sichern. Der Kaiser ist in Belgien; ich solge heute. Wir hossen, daß Rußland unterdessen Breußens Umtriebe überwacht und in Schranken hölt.

Die Depesche, die ich hier in abkürzendem Auszuge wiederholt habe, enthält ein vollständiges Brogramm, welches an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig läßt. Hußland die Brenßen aus Bolen entsernt, so will auch Desterreich auf große polnische Erwerbungen verzichten, zur Zeit auf Annexion französischer Provinzen ausgehn und nach Beendigung des französischen Ariegs mit Katharina die Ettrlei theilen. Berstattet Rußland aber der zweiten deutschen Wacht eine Bergrößerung in Volen, sei es durch directe Begünstigung, sei es durch die Entzündung eines Türkenkriegs, so wird Desterreich, um diese zu bekämpsen, Bolen so weit wie möglich sich selbst anseignen und im schlimmsten Falle Frieden mit Frankreich schließen um jeden Preis, d. h. auf Kosten des deutschen Reichs, sei es in Belgien, sei es am Rheine.

Mit diesen Gesinnungen eilte ber Minister seinem Monarchen nach Bruffel nach, um das Seinige zur Bertheidigung Belgiens beiautragen. Anfangs, erinnern wir uns, batte Coburg trop feiner Minderzahl einige Erfolge: bald aber entwidelte sich die feindliche Uebermacht so brildend, daß man sich völlig auf die Defensive ge= worfen und die Aussicht auf die Eroberung französischer Brovinzen in unerreichbare Ferne gerückt sab. Zugleich kamen immer spannenbere Nachrichten aus Bolen: die Ruffen hatten den Aufstand nicht erbruckt, sonbern bei Krakau und in Warschau selbst blutige Rieber= Lagen erlitten; anstatt die Breußen ferne zu halten, riefen sie die= selben eifrig zu Bulfe, und an ber Spite einer ansehnlichen Beeresmasse zog ber König gerabe auf das von Thugut seit einem Jahre begehrte Krakau; zwar hatte, aus Rudficht auf Desterreich, Katharina sich versprechen lassen, daß teine bleibende preußische Garnison dorthin kommen folle, es war aber klar an sich, wie leicht Breugen burch ben Berlauf der Kriegsereignisse von der Erfüllung dieser Zusage entbundent werden konnte (wie benn auch die Ruffen fehr bald auf dieselbe verzichteten). Katharina sandte den 25. April die officielle Anzeige biefer Sachlage an bas bsterreichische Cabinet ab, mit bem Busatze, daß sie an teinen Angriff auf die Türkei denke, wohl aber ihrerseits stets noch einen Angriff der Türken besorge. Um die Mitte des Mai mag diese russische Note in Thugut's Hände gestommen sein 1). Da er entschlossen war, Krakau um keinen Preis in fremder und, nach seiner Ueberzeugung, seindlicher Hand zu lassen, so mußte er auf offenen Zusammenstoß mit Preußen gefaßt sein 2). Wie mochte er sich freuen, alle Entsendungen aus dem Innern nach Belgien verhindert zu haben: welcher Wunsch kommte ihm näher liegen, als die Streitkräfte des belgischen Heeres selbst — zumal an Gewinn aus dem französischen Kriege nicht mehr zu denken war — so viel wie möglich für die deutschen und polnischen Interessen versügdar zu machen? Von jenem Programme des 10. April war die zweite Alternative eingetreten: nicht mehr Frankreichs, sondern Preußens Bekämpfung war die erste Sorge Thugut's geworden.

Daß die Kriegführung in Belgien durch dies Berhältniß an Rraft und Muth nicht gewinnen konnte, liegt auf ber Hand. In ber Schlacht von Tourcoin, 18. Mgi, ftanben 20,000 Defterreicher, theils eine, theils zwei Meilen von ihren hartbedrängten Allierten entfernt; die Soldaten ber Avantgarde konnten den Gang des Gefechts an ber Bewegung bes Bulverbampfes verfolgen, und von Morgens fünf bis Nachmittags ein Uhr rührte das Corps nicht Hand noch Fuff, um in den entscheidenden Kampf einzugreifen. Das große Hauptquartier war ebenfalls nur eine Meile von der Gefechtsstätte und eine Meile von jenem österreichischen Corps ent= fernt: wenn man bessen Untbätigkeit migbilligte, so konnte in 35 ober 40 Minuten ein reitender Bote, und wenn beffen Erscheinen nichts half, wieder in 40 Minuten ein neuer Commandirender die ungebuldig wartenden Truppen erreichen und in Bewegung setzen. Aber nichts ber Art geschah, volle acht Stunden hindurch; bas Hauptquartier mar also einverstanden mit der Unthätigkeit des Corps. welche über den ungunstigen Ausgang der Schlacht, und damit wahrscheinlich des Feldzugs entschied. Hier hilft es nichts. auf die

<sup>1)</sup> Sie gieng über Bien, und ber Beg burch Polen wurde immer unsicherer. Die nächste Depesche Cobenzl's vom 9. Mai tam erst am 4. Juni in Thugut's banbe.

<sup>2)</sup> Bergl. Erganzungsheft S, 57; 69.

b. Spbel, Bortrage und Auffage.

sonst vorkommende Vielköpfigkeit der damaligen österreichischen Heeresleitung Bezug zu nehmen: hier war der Höchstedeme Ansichten um Stelle und hat, mögen sechs oder zehn verschiedene Ansichten um ihn gestritten haben, schließlich am entscheidenden Punkte das entscheidende Wort für Zurückaltung der letzten Reserve, damit aber auch für Preisgebung der Alliirten und Schonung der eigenen Truppen gesprochen. Daß dies nicht schon für die Vertheidigung Belgiens, aber unter den gegebenen politischen Verhältnissen menschlicher Weise sehr begreislich war, habe ich anderwärts nachgewiesen und vermag nicht zu entdecken, daß dagegen bisher ein sachlich stichhaltiger Gegengrund beigebracht worden wäre 1).

Am 23. Mai, nachdem man eben einen weitern Angriff ber Franzosen abgeschlagen, kam Thugut nach Tournai in das Haupt=quartier, lehnte das Heranziehen von Verstärkungen aus Deutschland ab, erklärte dem Lord Elgin, der Kaiser würde wohl thun, seine Truppen aus Belgien hinwegzustühren. Am solgenden Tag war Kriegsrath, wo die ungünstige Lgge der Armee hervorgehoben, von Coburg die nach den Umständen räthlichen Masregeln entwickelt, von allen anwesenden Generalen, mit Ausnahme des Herzogs von Port, weiterer Widerstand mit den vorhandenen Mitteln sür hossenungslos erklärt wurde d. Am 28. hatte General Mack eine Con=

<sup>1)</sup> Hiffer setzt auseinander, wie oft es im Kriege geschehe, daß eine Colonne später als man im Boraus geglaubt, ankomme: nichts ist richtiger, als diese Bemerkung, leider aber auch nichts unzutreffender sür den vorliegenden Fall, da die österreichische Colonne ja nicht im Marsche verzögert worden, sondern gar nicht zum Marsche angetreten ist, überhaupt auch keine Reise zu machen, sondern nur auf ein vor ihren Augen liegendes Städtigen loszugehen hatte. Daß das Hauptquartier die Unthätigkeit gebilligt, erklärt Hiffer sür undenkbar: was er darüber sagt, bekundet großes Bertrauen sür Franz II, schafft aber das Factum nicht aus der Welt, daß das Hauptquartier ebenso unthätig wie die Colonne geblieben ist, in einer Lage, wo ein einsaches Commandowort des Kaisers hinreichte, die Colonne in Bewegung zu bringen.

<sup>2)</sup> Ich glaube sehr gerne, daß das Wort "Mäumung Belgiens" auch damals nicht ausdrücklich ausgesprochen wurde: da es aber dabei blieb, die Armee in keiner erheblichen Weise zu verstärken, so konnte de Pradt mit voller Wahrheit schreiben, am 24. Mai sei der Beschluß zu Stande gekommen, Belgien aufzugeben.

ferenz mit bem Kaiser, Thugut und Merch über die Aussichten und Die Mittel zum Kriege. Er hatte von jeher auf bas Gifrigste für Berftärtung bes Heeres, Mitwirtung ber Preugen und, unter biefen Voraussetzungen, für lebhafte Offensive gewirkt. Wie jetzt die Sachen lagen, hielt er allerdings ben Rudzug ans Belgien für das einzig noch Mögliche und Beilsame, wie de Pradt bezeugt und eine am folgenden Tage dem Raiser überreichte Denkschrift bes Generals beweist 1). Der Raiser, wie es scheint, hatte indessen ben Gebanken fernerer Rämpfe noch nicht aufgegeben, sondern befragte den General über die in der damaligen Zeit rathsamen Makregeln. begehrte Mad vor allen Dingen erhebliche Berftärfung ber Armee 2), und es erfolgte barauf zwischen ihm und Thugut ein lebhafter Wortwechsel über die Bahl ber zur ferneren Offensive nöthigen Truppen, bis der Kaiser endlich entschieden Mack's Bartei nahm und die warme Erklärung abgab, er sei jest überzeugt, daß, wie Mack gefagt, aber alle seine Minister bisher geläugnet hatten, in Belgien nicht genug Truppen vorhanden seien.

Hüffer, welcher diese Mittheilung Mack's einer Depesche des Herzogs von Pork entnimmt, sügt derselben hinzu: "Folge dieser Ueberzeugung ist aber nicht etwa der Beschluß, das Land zu räumen, sondern daß der Kaiser — wenigstens nach Mack's Erzählung — äußert, ein Theil der am Rhein besindlichen Truppen solle nach Belgien kommen."

Was Hüffer aber nicht hinzusügt, ist die Thatsacke, daß der Kaiser jene Absicht, Truppen vom Rheine nach Belgien zu ziehen, nicht ausgeführt hat 3), und daß Mack dem Herzog von York nach

1

<sup>1)</sup> Wenn Hiffer's Politik 53 sagt, daß die Denkschrift auf verschiedene Lösungen und durchaus nicht auf einen einzigen Beschluß hinweise, so ift dies thatsächlich nicht richtig. Die ganze Reihe der dort gestellten Fragen sührt auf die einzige Lösung: Rückzug der Oesterreicher aus Belgien, das die Seemächte allein vertheidigen mögen, und baldigsten Frieden mit Frankreich. Wisseben hat keine andere Ansicht, III, 260, 270.

<sup>2)</sup> Offenbar liegt hierin tein Widerspruch gegen die Thatsache, daß Mad seit Tourcoin, unter den gegebenen und nachher nie geänderten Berhältnissen, wo der Armee jede Berftärkung versagt blieb, die Räumung Belgiens filr unvermeiblich hielt.

<sup>3)</sup> Erst nach langen Monaten kam ein Rachschub, und bieser betrug bann brei Bataillone.

beffen Briefe weiter erzählt: "bie unerwartete Auslassung bes Raifers brachte ben Minister für ben Augenblid jum Schweigen, zeigte ibm aber. daß ein längerer Aufenthalt bes Raisers bei ber Armee nicht im Interesse bes Ministers läge, ba ber Kaifer sich zu eignem Urtheil fähig zeigte und nicht mehr so unbedingt wie bisher Thugut's Rathichlägen folgen wollte." In ber That erschien, in tiefftem Gebeimnig vorbereitet und zur Ueberraschung von aller Welt, plöglich am folgenden Tage die Erklärung des Kaisers, daß er die Armee verlassen und nach Wien zurücklehren müsse. Dag Thugut bierauf eingewirkt, versteht sich von selbst; auch ber Herzog von Nork bemertt in seinem Briefe, Dad's Argwohn hierüber scheine ihm um so begründeter, als auch der Fürft von Walded ihm mehrmals gefagt, sehr einflufreiche Männer wirkten bei bem Kaiser auf gang= liches Aufgeben Belgiens, als einer bem Reiche mehr schäblichen als nüplichen Broving. Er, Walbed, arbeite bagegen, und ber Raifer babe ihm auch versprochen, einen so schlechten Rath nicht zu befolgen, aber Gott moge wiffen, zu welchen Schritten jene ibn noch bringen murben. nachdem sie ihn einmal erst von der Armee hinweggebracht hätten 1).

Diese Erklärung schien bem Herzog volktommen glaublich, mit Ausnahme bes einzigen Punktes, daß Walded ein Gegner der Räumung sei. Er wußte, daß Walded bei andern Personen in entgegengesetzem Sinne redete, und war überzeugt, daß er damit die Gestinnungen Thugut's, seines Lenkers, ausdrücke. Diese entgegengesetze Weinung hat denn Walded auch später ebenso wie früher bekundet, und sich derselben bei dem Grasen Döhnhoff sehr lebhaft berühmt-Nichts ist wahrscheinlicher, als daß er dem zürnenden und rohen Herzog gegentiber sich durch die augenblickliche Verläugnung eine peinliche Seene ersparen wollte. Die Hauptsache, die Betreibung des Rückzugs durch dieselben einflußreichen Personen, welche die Abreise bes Kaisers bewirkten, hat er um so bestimmter bestätigt.

<sup>1)</sup> Ich habe bies schon G. b. Rev. Zeit III, 111 Rote 2, turz angeführt, ausdrücklich nach der auch von Hüffer benutzten Depesche Yorks, aber freilich ohne dabei die Correspondence of Cornwallis zu citireu, wo dieselbe abgedruckt ist.

<sup>2)</sup> Schreiben Port's vom 28. Juni.

<sup>3)</sup> hiemit erlebigt fich alles, mas hüffer, Politit S. 50-53 über Mad und Balbed auseinanberfest.

Daß die plötliche Entfernung des Raisers vom Kriegsschauplate den Rückzug der Armee nicht bloß bedeutete, sondern auch wesentlich beförderte, darüber haben bie nächft stehenden Zeitgenoffen teinen Zweifel gehabt. Port, Cornwallis, Dundas, Elgin waren sofort überzeugt, daß von nun an nichts mehr für Belgien von Desterreich zu erwarten sei. Die Einwirkung auf die Armee war ebenso niederschlagend wie auf das Land: die bisher schon kummerliche Einheit und Straffheit ber Leitung machte einer allgemeinen Berwirrung Platz. Thugut erlebte diese Wirfung noch und war barüber höchlich entruftet. Bivenot hat einige Briefe an ben Cabinetsminister Colloredo veröffentlicht, in welchen Thugut sich mit grimmiger Erbitterung über die allgemeine Erbärmlichkeit, Zerfahrenheit und Feigheit ergeht, die Bruffeler Verwaltung als völlige Anarchie schildert, die Generale "die mit Theresientreuzen behangenen Weißröcke" nennt und das aus ihrer Unfähigkeit entspringende Rriegsun= heil lebhaft beklagt: es versteht sich, daß Bivenot und, ihm zu= stimmend. Suffer in diesen Briefen authentische Beweise für Thugut's Eifer zum belgischen Kriege erblicken. Nun, wenn es ein Mittel gab, diefer Auflösung zu steuern, so war es offenbar die Berzögerung ber Abreise des Kaisers, der sich sichtlich unluftig von dem Heere trennte. So oft hatte man über die Bielköpfigkeit des Hauptquartiers und die Eigenwilligkeit ber Generale geklagt: wenn es Ernst barum war, die Kriegsgefahr von Belgien abzuwenden, mußte man alles aufbieten, durch die Anwesenheit des Souverains dieser innern Berfahrenheit Schranken zu setzen. Da Thugut aber hievon das gerade Gegentheil that, so ist es beutlich, daß er zwar scheltende und Kagende Worte genug in Bereitschaft hatte, burch die That aber auch hier bas Seinige leiftete, um bas Berbleiben ber Armee in Belgien unmöglich zu machen. Auch hier zeigt es sich, bag bie polnische Sache und die Bekämpfung Preußens ihm mehr am Berzen lag, als der Krieg gegen die französische Revolution.

Nach einer Angabe seines Bureauchefs Jenisch hätte eine Nachricht, daß Kosciusko den Osterreichern Krakau andiete, bei ihm den Beschluß für die Abreise des Kaisers entschieden 1). Daß es die

<sup>1)</sup> Cafar an ben König, 22. Juni. Ich hatte Silffer vorgeworfen, bag er unter andern auch biefe Depefche für feine Meinung anführe, bie

polnische Sache überhaupt war, daß also das eben bezeichnete Berhältniß Statt fand, spricht seine Correspondenz mit Cobenzl in Betersburg so positiv wie möglich aus. Am 9. Mai hatte ihm Cobengl gemelbet, nach bem preußischen Ginmarsch halte Ratharina eine neue Theilung Bolens für gewiß und verheiße dabei fräftige Bertretung bes öfterreichischen Intereffe: allerdings muffe fie bei ber jett nöthigen Rucksichtnahme auf Preußen die beinahe zum Abschluß gediehene Verhandlung über Thugut's Vorschläge vom December und Februar suspendiren. Thugut, welcher diese Depesche erst am 4. Juni, also nach bem Beschluß ber Raiserreise empfieng, antwortete barauf noch aus Bruffel am 21. Unter heftigen Schmähungen gegen Breufen erflarte er, bag ber Raifer zur gemeinsamen Operation gegen die Bolen bereit sei, sobald er die bazu nöthige Truppenmacht in Galizien gesammelt habe. Die Berftar= kungen borthin seien auf bem Marsche, die Reise des Raisers werde jeden Zeitverlust beseitigen, alle etwa noch vorhandenen Schwierig= teiten heben. Wie der Raiser die Hydra der Revolution in Frankreich bekämpft habe, so eile er jett, dasselbe Ungethum in Bolen anzugreifen. Rur muffe Ruftland bas Seinige thun gegenüber ber preußischen Böswilligkeit. Der Kaiser musse fordern, und Ruftland ihm dazu verhelfen, daß 33,000 Breufen beim Rheinheere blieben; nur unter biefer Boraussetzung könne er die englische Forderung genehmigen, den Rest der preußischen Armee nach Flandern zu senden.

Thugut fährt also beim russischen Hose fort, hier, wie im Februar, die Zerstückelung der preußischen Armee zu beantragen. Daneben aber läßt er gleich nachher, am 23., in London erklären, er habe nichts dagegen einzuwenden, daß die ganze preußische Armee nach Flandern abrücke. In den zwei Tagen, welche zwischen beiden Depeschen liegen, hat sich die Lage nicht geändert; er weiß überhaupt,

polnischen Sändel hätten nur geringen Einstuß auf den französischen Krieg gehabt. Er erklärt jetzt, daß er nicht diese, sondern eine andere Depesche besselchen Datums, betreffend polnische Flüchtlinge, gemeint habe: ich habe nichts einzuwenden, muß aber dann um so mehr beklagen, daß er von der ersten, die allein zur Widerlegung seiner Ansicht ausreicht, keine Notiz hat nehmen mögen.

baß die preußische Macht am Rheine nicht entbehrt werden kann, daß eben aus diesem Grunde Preußen weder die Hälfte noch das Ganze nach Belgien schicken wird; er gesteht endlich in einem besondern Briese, auch vom 21., dem Grasen Cobenzl unumwunden ein, daß der Marsch der Preußen nach Belgien sür die Rettung dieses Landes jedenfalls zu spät kommen würde. Man erkennt deutlich, daß seine, sich gegenseitig widersprechenden Anträge über die preußischen Truppen zunächst nur darauf berechnet sind, sür den sichern Fall der preußischen Weigerung sowohl in London als in Betersburg den König als den Urheber alles Unglücks in Belgien erscheinen zu lassen.

Thugut erörtert dann dem Grasen Cobenzl noch näher die Gründe sür die Rückreise des Kaisers. "Ihr kennt dieselben", schreibt er in gewöhnlicher Schrift, "aus dem öfsentlichen Circular; der Kaiser will die Rüstungen, besonders in Ungarn beschleunigen." In Chiffern sügt er aber hinzu: "Ihr erkennt leicht, daß die polnischen Ereignisse mächtigen Einfluß auf die Entschließung des Kaisers gehabt haben; die allgemeine Lage verwickelt sich mehr und mehr und sordert immer dringender das vollkommenste und vertrauzieste Sinverständnis zwischen den beiden Kaiserhösen; der Kaiser hat durch seine Rücksehr die räumliche Entsernung zwischen sich und Betersburg vermindert und dadurch das engste Einvernehmen mit seiner hohen Alliirten erleichtert."

Was er fort und fort vor allem besorgte, war ein Bündniß Preußens mit Frankreich, und ein Angriff vesselben auf die kaiserslichen Erblande. Er verstärkte denn seine galizischen Truppen von 15,000 auf 20,000 Mann, wagte aber nicht mehr dorthin zu senden, um sür Böhmen und Mähren eine halbwegs ausreichende Deckung versügdar zu behalten 1). Mit 20,000 Mann konnte er in Polen unmöglich eine große Rolle spielen, wenn er nicht einer kräftigen und unbedingten Mitwirkung Rußlands sicher war, eines Wassendundes nicht bloß gegen die polnischen Insurgenten, sondern eintretenden Falles gegen Preußen selbst. Es leuchtet ein, daß ihm unter solchen Umständen die Entsendung von Verstärkungen nach

<sup>1)</sup> Es ftanben 1794 bort 40,000 Maun.

Belgien boppelt undenkbar war, daß ihm umgekehrt eine Annäherung ber großen belgischen Armee an den möglichen prenfischen Rriegs= schauplat bochft erwünscht sein mußte, wie sich versteht, nicht einer geschlagenen, fliebenden, zerrütteten Armee, sondern intacter und imponirender Streitfräfte. Demnach ergiengen an Coburg und Clerfait wiederholte kaiferliche Ermahnungen, die Truppen zu confer= viren, die Mannszucht herzustellen, wenn möglich irgend einen erfrischenden Offensioftreich zu führen. An den trefflichsten Rath= schlägen und Aufgaben fehlte es nicht, besto mehr aber an der . Hanptfache, ben Gelbsenbungen und Verstärkungen, die entweder, am 15. Juli, in völlig unbestimmter Ferne gezeigt, ober in den spätern Briefen von den Bewilliqungen der Seemächte abhängig gemacht wurden. Den armen Generalen mußte ein solches Drängen zur Offensive, unter steter Bersagung aller Mittel, wie ein offener Sobn erscheinen; Coburg reichte seinen Abschied am 8. August ein, sein Nachfolger, Clerfait, bat um benfelben gleich nach seiner Ernennung. Diefer Stand des Bedürfniffes war auch Thugut keineswegs unbekannt; schon am 21. Juni hatte er an Cobengl geschrieben: bie Lage in Belgien ift fritisch; die Feinde verstärken fich täglich, unsere Truppen schmelzen trot ihrer Siege zusammen. Aber die natürliche Folge biefes Sates, die schleunigste Beschaffung von Berftartungen, blieb damals und später aus: was man zu Haufe an Truppen befaß, glaubte man ja gegen Preugen zu bedürfen.

Indessen hatte Thugut in Wien selbst noch einen harten Sturm zur Behauptung seines Systems durchzumachen. Wir sahen, wie Biele unter den einflußreichen Personen der Regierung und des Abels, im geradesten Gegensate zu Thugut's Ansicht, nicht die Betämpfung Preußens, sondern den französischen Krieg für die wichtigste Aufgade Desterreichs hielten und demnach zur Berstärtung des belgischen Heeres und zur Erwirtung preußischen Beistandes riethen. Hieraus entsprang im Juli ein an den Kaiser gebrachter Borschlag, an Codurg's Stelle dem Marschall Lasch den Oberbesehl des belgischen Heeres anzuvertrauen. Wie wir bemerkten, hatte Lascy von jeher, wenn nicht für Mack's große Indassonspläne, so doch für träftige Offensive an der Sambre und zu diesem Behuse für Berestärtung der Armee und Einvernehmen mit Preußen gewirkt. Er

batte bann, nachdem Thugut dies alles hintertrieben, wie Mad bie Hoffnmaslofiateit bes Rampfes ertannt und bereits Anfangs Juni bie Räumung Belgiens und den Rückzug der Armee in die Erblande als bas unter ben gegebenen Umftanben einzig Berftanbige bezeichnet. Immer aber batte seine Ernennung zum Oberbefehlsbaber ben Eintritt eines, bem bisherigen völlig entgegengefetten Spftems bezeichnet, und so begriff sie auch Thugut und setzte ihr in kategorischer Weise seinen Wiberspruch entgegen. Der Raiser, wie wir wiffen, war noch nicht ganz von der Kriegslust gegen Frankreich geheilt: bienach richtete Thugut seine Darlegung ein. Wie er schon früher bie Schuld aller Kriegsunfälle auf ben Mangel an Rühnheit und Energie bei ben Generalen geschoben, so verdächtigte er auch jetzt in gleichem Sinne ben Marschall Lasch, bem schon bessen alter Nebenbuhler Laudon alle Kraft und Frische zur Offensive abgesprochen habe. Lasch würde, schrieb er ben 26. Juli an Colloredo, bem Raifer jede Verfügung über die Armee entziehen; er würde 30 Millionen Gulben, eine neue Aushebung von 100,000 Mann. ein russisches Hulfscorps von 40,000 Mann begehren; er würde preufischen Beistand von 80,000 Mann um jeden Breis, felbst um den Preis der Abtretung von öfterreichisch Schlesien fordern und, wenn er dies alles nicht sofort erhalte, die Nothwendigkeit des französischen Friedens um jeden Breis erklären. Für den Fall, daß ber Kaiser auf ein solches System eintreten wollte, bat Thugut, ihn von seinem Ministerposten zu entheben und Lasen die Leitung der Staatsregierung zu übertragen.

Diese Erörterung schlug bei bem Kaiser durch. Er ließ Lasch fallen und gab Thugut zu der bisherigen Macht noch einen höhern Titel. Es blieb bei dem bisherigen Berfahren, den Officieren die Mittel des Wirtens zu entziehen und wegen der Folgen ihre Schwäche und Muthlosigkeit anzuklagen. Frankreich hatte damals 800,000 Mann im Felde und verbrauchte monatlich 120 Millionen Franken für den Krieg: Oesterreich hatte bei den kämpsenden Armeen 200,000 Mann, sür die es monatlich etwa 20 Millionen Franken bedurste, und dei dieser Lage wurde der Gedanke einer Aushebung von 100,000 Recruten und eines Geldopfers von 30 Millionen Gulden mit Erfolg dem Kaiser als eine Ungeheuerlichkeit, als ent-

scheibender Grund gegen Lascy's Ernennung bezeichnet. Aber aller= bings hätte bies Spstem zur Ausschnung mit Preußen, zur Aner= kennung bes preußischen Erwerbs in Polen geführt 1)!

Thugut, jetzt seiner herrschenden Stellung sicher, schritt auf seinem Wege vorwärts.

Ich habe früher 2) nach englischen Documenten bargelegt, wie er in bem Bunfche, die öfterreichischen Streitfrafte gegen Breufen ftatt gegen Frankreich zu verwenden, durch die Rücksicht auf England und Aukland gehindert wurde. Denn diese begehrten Fortsetzung bes französischen Kriegs und wollten nur unter dieser Bedingung bem Raiser ihren Beistand gewähren. Die englische Regierung war burch die Abreise des Raisers aus Belgien tief erbittert und glaubte barin ein sicheres Symptom seines Abfalls von der Coalition zu sehen. Thugut beeilte sich also, um biesen Einbruck zu verwischen, ben Grafen Mercy, ben notorischen Freund Belgiens, mit der Unterbandlung um englische Subsidien und Garantien (auch gegen Breuken) zu beauftragen. Leider aber brehte fich dieselbe Monate lang in dem üblen Areise, daß England Gelb und Allianz versprach, sobald Desterreich etwas für Belgien wirklich leisten wolle. Thugut aber nichts leisten zu können erklärte, ehe er Gelb und Allianz erhalten babe. Auf welcher Seite hiebei ber redliche Willen mar, barüber läft die Reihe ber beiberseitigen Aeußerungen nicht den Schatten eines Zweifels bestehen. Schon im Juli gab Lord Grenville Er= flärungen, welche über die Hauptsache, die Zahlung groker Subfibien und fräftige Dedung gegen etwaiges preufisches Uebelwollen. falls nur Desterreich seine belgische Armee auf 100,000 Mann, und biese wirklich in bas Gefecht bringen wolle, jede benkbare Unsicherheit ausschlossen. Aber Thugut, weit entfernt davon, hierauf zuzugreifen. mäkelte an jedem Nebenpunkte, protestirte gegen einen englischen Oberfeldheren, forberte ben Umfturz ber belgischen Berfaffung, er= Marte ein über das andere Mal, daß bem Raifer an Belgien gar

<sup>1)</sup> Bivenot und Suffer seben in Thugut's Schreiben, wegen ber Schmähungen auf Lasch's Unfähigkeit jur Offensive, einen glänzenden Beweis von Thugut's Eifer zur Bertheibigung Belgiens.

<sup>2)</sup> Ergänzungeheft S. 69-88.

nichts gelegen sei 1), und handelte ganz und gar nach diesem Satze, indem er die Armee fortdauernd ohne Nachschub ließ, und die Generale nur für den Fall zu Offensübewegungen anwies, daß England die Forderungen des Kaisers erfüllt haben würde. Mittlerer Weile zog die Armee, ohne seit der Schlacht von Fleurus noch ein ernstliches Gesecht zu liesern, hinter die Maas zurück und lag dort Wochen lang in voller Unthätigkeit, so daß jetzt auch die russischen Winister dem Grafen Cobenzl bedenkliche Zweisel über Oesterreichs Eiser zum französischen Kriege aussprachen 2). Mitte September wich dann Clersait nach einem scharfen Kanupse hinter die Roer, am 2. October aber nach einem seichten Scharmützel über den Rhein zurück. Indessen hatte Lord Grenville bei solchen Verhältnissen auf die Rettung Belgiens verzichtet und erklärte sich am 14. September bereit, Oesterreich Subsidien und beckende Allianz auch sür den Krieg allein am Rheine mod in Italien zu bewilligen.

Bis dahin hatte Thugut auch seine russische Unterhandlung hingezögert. Katharina und ihre Minster hatten die Rücksehr des Kaisers nach Wien nachdrücklich belobt und bei der künstigen Theilung Polens Desterreich sette Bissen verheißen; auch wollten sie eine separate Unterhandlung mit dem Kaiser über Garantie gegen etwaige proußische Feindseligkeit eröffnen, fanden aber, da ein starkes preu-

<sup>1)</sup> Bivenot und Hiffer bleiben bei bem Argument, auf biese Reben sei gar nichts zu geben, weil sie nur ben Zwed gehabt hätten, die Engländer zu eignen Anstrengungen anzuspornen. Das hätte vielleicht im Mai und Juni einen Sinn haben können; seit Juli aber lag es volltommen klar zu Tage, daß gerade umgekehrt alle englischen Anstrengungen von der Bedingung eigner Thätigkeit Desterreichs abhiengen und unter dieser sofort zu haben waren. Bivenot bringt einige Depeschen von 1792 bei, worin das Wiener Ministerium jenes Strategem dem Gesandten Stadion in London mit Ersolg empsehle, und meint, so sei es auch 1794 gewesen. In Wahrheit war der Unterschied gewaltig. 1792 erklärte Stadion, daß Desterreich nichts zur Beschichung Besgiens thun werde, wenn man ihm nicht ersaube, das Land durch Tausch sos zu werden: das soll nun ein Beweis sür den Sat sein, Desterreich habe Abneigung gegen Besgien 1794 nur geheuchelt, um das Land mit Englands Hüsse zu behaupten.

<sup>2)</sup> Cobengl an Thugut 25. Inli, und fonst; sehr start noch 2. December.

ij

kisches Seer in Bolen stand, daß die Berathung über die Theilung nur zu Dreien, also gemeinschaftlich mit Preußen geführt werben könne. Dieser Ausspruch erweckte sofort bei Thugut ein peinigendes Mistrauen auch gegen Rufland 1). Er hatte im Juli ein kleines Corps in Bolen einrücken laffen; er zog es nach jener Erklärung auf ber Stelle wieder gurud. Im September aber fand fich ber König von Preußen veranlagt, die Belagerung von Warschau aufzu= beben und ben größten Theil seiner Truppen nach Subpreußen gurudguführen. Damit ichien für Rufland die Rothwendigfeit und die Neigung zu fernerer Rücksichtnahme auf Breußen weggefallen, und Thugut sandte ben 11. September an Cobengl eine neue Instruction, worin er ihn anwies, für Desterreich Krafau, Sendomir, Chelm, Lublin und einen ansehnlichen Theil von Bolhynien, zwischen bem Bug und Lipst zu begehren; je mehr im Uebrigen Rufland, je weniger Breufen erhalte, besto erwünschter würde es für Defter= reich sein; es sei auf vollständige Theilung Bolens zu bringen, und beshalb nicht ber Bertrag von 1793 zu wiederholen, sondern eine gang neue Stipulation anzufertigen; außerbem muffe ber Raifer einen französischen Grenzstrich ober statt bessen eine anderweitige Entschädigung erwerben; im frangosischen Rriege seien die preufischen Truppen unter kaiserlichen Oberbefehl zu stellen, ein russisches Hülfscorps aber würde stets eine principale Rolle erhalten. Als Cobengl diese Antrage den russischen Ministern vorlegte, hatte er bie Freude, sie gegen Breufen wegen des Rudzugs von Warfchau bochft entruftet zu finden; daß Ratharina jest wenig Neigung zur Abreifung französischer Provinzen zeigte, hatte bei bem Stande ber Kriegs= operationen wenig zu bedeuten; unangenehmer war, daß sie höchst bestimmt alles Land im Often bes Bug für sich begehrte und ben Desterreichern also jede Ausdehnung in Volhynien rund abschlug. Das russische Wort erhielt sehr balb wuchtigen Nachbruck burch Suworow's polnische Triumphe, und Thugut entschloß sich am 13. November, auf Bolhynien zu verzichten, um im Uebrigen, und vor allem gegen Breußen, Ruflands Zustimmung zu erhalten; am

<sup>1)</sup> Cobenzl melbet am 15. August bas lebhafte Bebauern ber Auffen barüber.

29. gab er Cobenal bazu die Bollmacht, wiederholte, baf Defterreich ben Ruffen möglichst viel, ben Preußen möglichst wenig gönne 1), und kam jest auch wieder auf den Beitritt zu dem Januarvertrage zurud, ben er genehmigen wolle, wenn Preußen die anderweitige Entschädigung Desterreichs anerkenne. Nothwendig aber musse Ratharina in besonderer Urtunde Silfe gegen Breugen versprechen, falls dieses die österreichische Entschädigung in Polen, Frankreich, Benetien ober fonst hindern wollte, falls es zu Drohungen, Demonstrationen, Gewaltthätigkeiten gegen ben Raiser vorschritte; es sei nöthig, daß man sich in Bezug auf Preußen ebenso verpflichte, wie bei bem frühern Bundesvertrage in Bezug auf die Türken. "Preußen, sagte er, balt sein Interesse für identisch mit dem frangosischen, sucht Frankreich zu seiner alten Macht zu erheben und wünscht ein Bündniff mit den republikanischen Räubern zu schließen: es burfte keine Scholle Landes ohne die förmliche Berpflichtung zur ferneren Theil= nahme am französischen Kriege erhalten."

Nachdem Cobenzl die Depesche vom 13. November empfangen, und somit die Streitfrage über Bolhynien zwischen den Kaiserhösen beseitigt war, eröffneten die Russen die förmliche Verhandlung auch mit dem preußischen Gesandten, Tauenzien. Dieser forderte das polnische Land die zur Weichsel und Narew, darunter also auch Krasau und Sendomir, welches Katharina bereits Desterreich zugebilligt hatte. Darüber stritt man in drei Conserenzen, am 16., 18. und 19. December 2), natürlich ohne Ersolg. Für diesen Fall hatten die Russen school und 15. mit Cobenzl sich dahin verständigt.

<sup>1)</sup> hiemit wird die Ansicht widerlegt, daß Preußens Absichten gegen Desterreich, dem es Lublin, Thelm und den eben von Thugut selbst begehrten volhhnischen Bezirk zuwenden wollte, unfreundlicher als die österreichischen gegen Preußen gewesen.

<sup>2)</sup> Hiffer bemerkt ganz richtig, baß ich bieselben (Gesch. ber Revolutionszeit III, 279) falsch batirt habe. Ich hatte Tauenzien's betreffenbe Depesche mehrere Jahre vor der Ausarbeitung des Buchs excerpirt, damals die Daten der einzelnen Sitzungen nicht notirt, sie später nach ihrer Reihenfolge und dem Datum des Tauenzien'schen Berichtes berechnet und demnach irrig auf den 18., 20 und 21. December gesetzt. Für die Sache war der Irrthum bedeutungslos.

daß dann die beiden Kaiserhöfe auch den Theilungsvertrag für sich allein abschließen und die sonstigen öfterreichischen Winsche burch eine gegenseitige ministerielle Declaration erledigen sollten. Sienach fertigte die ruffische Ranglei die betreffenden Actenstüde aus, die Declaration über den Theilungsvertrag, die Urkunden über den österreichischen Beitritt zum Januarvertrage von 1793, die ruffische Acceptation besselben, die sonstigen geheimen Festsetzungen und legte alles dem Grafen Cobengl gur Unterschrift vor. Diesen erwartete hiebei noch eine besondere Ueberraschung. Auf persönlichen Befehl ber Kaiserin war in die Declaration außer ben Sätzen über Breufen und Benetien auch noch, wovon die Minister vorher nichts gesagt hatten, der Blan der türkischen Theilung von 1782 gesetst worden. Als Cobenal fein Befremben über folch eine Ueberrumpelung ausiprach. meinten die Ruffen, bei fo vielen Berheifzungen ihrerseits sei ein Gegendienst Desterreichs nicht mehr als billig; als Cobenal auf die Gefahren eines türkischen Kriegs in diesem Augenblicke hinwies, versicherten sie, daß in diesem Augenblicke an denselben nicht zu benten, daß er entfernter als jemals fei. Cobengl, fehr wohl wissend, daß man in Wien mit ber Sache völlig einverstanden mar. wenn sie nur nicht während des französischen Kriegs begonnen würde, entschloß sich sub spe rati zu unterzeichnen. Seinerseits brachte er noch in die Accessionsurkunde zum Bertrage von 1793 eine auß= brudliche Erwähnung des baierisch=belgischen Tausches, eine im Grunde unnöthige Borsicht, da ja der 7. Artikel des alten Vertrags Ruflands Beihülfe zum Tausche bereits zusicherte, so daß ihm nachber Thugut auch sagte, er hätte ben Schritt besser unterlassen, ba man in London und München ben Verzicht auf ben Tausch ausgesprochen, und wenn Cobengl's Claufel bort bekannt würde, diese Sofe baran Anstof nehmen könnten; eine einfache Bezugnahme auf ben 7. Artikel wäre bemnach porsichtiger, und in der Sache ausreichend gewesen 1). Uebrigen aber hatte er für Cobengl und beffen Werk nichts als Lob und Breis und beantragte sofort für sämmtliche Abmachungen die

<sup>1)</sup> Hiffer scheint anzunehmen, daß bei diesen Berhandlungen Cobenzl überhanpt erst wieder an den baierischen Tausch gedacht habe. Er überssieht, daß die von Thugut angebotene Accession zum Januarvertrag ben Anspruch auf den Tausch in sich schloß.

kaiserliche Ratisication. An der türkischen Clausel nahm er, einmal beruhigt darüber, daß die Russen nicht sogleich losschlagen würden, durchaus keinen Anstoß. Wie hätte er auch? Kein Anderer als er hatte ja in Petersburg die Erneuerung der josephinischen Politik, und damit den Plan zur Theilung der Türkei, wieder auf die Bahn gebracht, und in allen Instructionen auch der letzten Monate hatte er Cobenzl angewiesen, zwar die Bertagung des Türkenkrieges dis zum französischen Frieden zu begehren i), dann aber den vollen Beistand des Kaisers zu dem großen Plane zu versprechen. Er erndtete also in Katharina's Forderung lediglich, was er selbst gesäet hatte; mit vollem Grunde ist er als der Urheber der türkischen ebenso wie der venetianischen Clausel in dem bedeutungsschweren Bertrage zu bezeichnen.

Die Absicht ber beiben Kaiserhöse gieng also jetzt dahin, die Preußen aus Kratau auszuweisen und den preußischen Antheil von Bolen auf 700 Quadratmeilen, neben 1000 für Desterreich und 2000 sür Rußland, zu beschränken, sodann den französischen Krieg in solcher Weise zu beschließen, daß Desterreich dabei Baiern und Benetien erhielte, und hierauf gemeinsam zur Theilung der Türkei zu schreiten. Sollte Preußen sich in einem Punkte dieses Programmes in irgend einer Weise widersetzen, so würden beibe Mächte es mit Wassengewalt zu Boden schlagen.

Preußen wußte von den Einzelnheiten dieser Abreden und überhaupt von ihrer vertragsmäßigen Besiegelung nichts. Aber die Kälte Rußlands und die Feindschaft Desterreichs war ihm seit Monaten handgreislich klar geworden. Gemeinschaftlich mit solchen Milirten die Gesahren eines französischen Krieges fortzutragen, wäre widersinnig gewesen. Es that seinen Gegenzug, indem es in Basel seinen Frieden mit Frankreich einleitete und, darauf gestützt, in Betersburg die Erklärung abgab, Krakau nicht räumen zu wollen.

<sup>1)</sup> Schon in der Geschichte der Revolutionszeit III, 276 hatte ich betont, daß Oesterreichs Meinung war, erst nach dem Friedensschlusse mit Frankreich den türtischen Krieg zu beginnen. Hilfer rügt, daß ich im Widerspruche damit eine Seite vorher von dem Plane eines sofortigen Losbruchs gegen die Türkei geredet. Er übersieht, daß ich dort (III, 275) nicht von Oesterreich, sondern von Katharina spreche.

Der in den Abreden des 3. Januar vorgesehene Kriegsfall war damit eingetreten: es sam darauf an, wann und wie die Kaiserhöse zur Aussührung schreiten wollten.

## 4. Der Feldzug von 1795.

Damals, in den ersten Monaten 1795, war die Lage der Dinge am Abein die folgende.

Nachbem Clerfait Anfang October 1794 bei Köln auf das rechte Rheinufer zurückgegangen, hatte ihm der Raiser am 13. in aelassenem Tone sein Bedauern barüber ausgesprochen und bann bemerkt, daß seine Bersprechungen gegen die Alliirten und die wich= tigsten politischen Grunde ihn nöthigten, Anstalten zum Schutze Hollands zu treffen; Clerfait solle also in dieser Beziehung alles thun, was ihm militärisch möglich erscheine. Am 23. wurde dieser Auftrag in wortreicher Ausführlichkeit wiederholt, und nur am Schlusse hinzugesett, Holland muffe die Verpflegung der kaiferlichen Hülfstruppen übernehmen, und England sich zu neuen Geldvorschüffen entschließen; geschehe dies nicht, so hätten die Allierten es sich selbst zuzuschreiben, wenn sie Defterreichs guten Willen lahmten. Noch wurde hinzugefügt, daß Clerfait dem Befehlshaber der Reichsarmee, Herzog Albert, Nachricht über alle seine Unternehmungen geben, aber mit der ihm zunächst stehenden preußischen Armee am Mittel= rhein jede Berhandlung unterlassen sollte. Clerfait, ber indeg am 17. October fein Entlassungsgesuch wiederholt hatte, fand am 31. die militärischen Verhältnisse in Holland überall trostlos, mithin geringe Aussicht auf "militärisch mögliche" Unternehmungen 1); auch bas Berbot eines Einvernehmens mit den Preußen scheint ihn nicht ermuthigt zu haben, da er am 14. November Thugut sehr nach= britcklich, aber natürlich ohne Erfolg erörterte, daß der Mangel eines solchen Einvernehmens die einzige Ursache aller bisherigen Ungludsfälle gewesen sei. Indeß empfieng er wiederholte Weisung pom 2. November, mit Port sich über einen Feldzugsplan nach reif=

<sup>1)</sup> Alle diese Briefe sind jett bei Bivenot (Thugut, Clerfait und Burmser) gebruckt, leiber Elerfait's klagende Erörterungen meistens nur in kurzem Auszug.

licher Erwägung zu verftändigen, immer unter jener Boraussetzung, daß die Holländer die Verpflegung der Truppen lieferten, sowie einen Befehl vom 7., die Garnison von Maestricht, nicht etwa durch einen raschen Entsatzersuch, sondern burch Capitulation des Blates auf freien Abzug ber Befatung, bem Baterlande zu erhalten. Der Raifer mochte für diese Magregel treffliche Gründe haben; immer aber wird sie niemand als ein Signal zu energischer Kriegführung betrachten können. Am 27. melbete Clerfait ben Abschluß seines Concertes mit Port, auf Stellung von 30,000 Mann österreichischer Hülfstruppen für Holland gegen monatliche Zahlung von 100,000 Pfund Sterling englischer Subsidien, und bat um die kaiserliche Genehmigung, welche dann auch am 10. December erfolgte, unter der Einschränkung, daß die 30,000 Mann allerdings nach Umständen noch verstärkt, aber nicht bleibend mit der englischen Armee vereint werben bürften, und mit ber Erläuterung, bag man bie Abrede nur als eine provisorische und partielle betrachte, um zu verhindern, setzte Thugut hinzu, daß die Engländer nicht etwa glauben, mit jenen 100,000 Bfund seien unsere Ansprüche an das Londoner Cabinet erledigt; sollte vollends eine Unregelmäßigkeit in den Rahlungen ein= treten, so sei Port aufmerksam zu machen, daß die Truppen sofort zurudziehen müßten 1). Clerfait ließ barauf bie 30,000 Mann bie holländische Grenze überschreiten, klagte aber fort und fort, 20. und 27. December, über bie Schwäche, die Uneinigkeit und Wortbrüchigkeit der Allierten und wiederholte sein Entlassungsgesuch. Es war kein Wunder, daß unter solchen Umständen die 30,000 Mann hart an der Grenze in völliger Unthätigkeit verharrten, und nachdem Bichegru Utrecht und Amsterdam genommen, ohne Thaten noch Berluste wieder in das Kölnische zurücklehrten.

Man könnte nach den vorliegenden Quellen nicht sagen, daß das unglückliche Greigniß einen besonders tiefen Eindruck in Wien gemacht hätte. Ohne Zweifel wäre der Verlust Hollands an die

<sup>1)</sup> Bivenot und Hiffer bemerken in biesen und allen weitern Briefen stets nur die allgemeine Ermahnung zu kühner Offensive, womit dieselben zu beginnen psiegen; die Clauseln, Bedingungen und Hemmnisse, wodurch man hinterher das eben angezündete Feuer jedes Mal wieder dämpst, lassen sie umberücksichtigt.

b. Spbel, Bortrage und Auffate.

Franzosen ein äußerst schwerer Schlag auch für die österreichische Kriegführung felbst gewesen, wenn bieselbe in altfaiserlichem Sinne die Vertheidigung der Rheinlinie und des deutschen Reichsbodens als eignen Beruf, ober gar wenn fie die Wiedereroberung Belgiens als eine ihrer Aufgaben betrachtet hätte. Aber wie vorher von einem eignen Interesse an Holland nichts zu spüren war, sondern jede Thätigfeit als freier Dienst für die Allierten von hollandischen Lieferungen und englischem Gelbe abhängig gemacht murbe: fo mar bie einzige Reflexion des Kaisers (9. Februar) nach der Bollendung des Unbeils, daß das Ereigniß fehr traurig fei, aber für ihn eine gewiffe Genugthuung in dem Gedanken liege, es fei alles gescheben, um jeden Argwohn gegen seine Bundestreue unmöglich zu machen. Bas aber die praktischen Folgen anbetraf, so erhielt Clerfait die Weisung, da er selbst schon mit Recht bemerkt habe, dag die Bertheidigung Westfalens die natürliche Obliegenheit Breufens sei, solle er bemnach seine Armee an ben Oberrhein führen und sich mit ben bort stebenden Desterreichern und Reichstruppen zu einer großen und wirksamen Masse vereinigen. Bon Holland ober bem Nieder= rhein war teine Rede weiter. In der That ware es unnatürlich gewesen, in einem Augenblide, wo man felbst ben offenen großen Rrieg gegen Preußen im Sinne trug, taiferliche Truppen zur Bertheidigung preufischer Bropinzen am Niederrhein stehn zu laffen 1). Was dann mit der vereinigten Heeresmasse am Mittel = und Ober= rhein weiter geschehn solle, darüber, schrieb Franz, werde er dem Keldberrn seine weiteren Entschließungen bemnächst eröffnen: einst= weilen habe Clerfait in tiefstem Geheimniß die Vorkehrungen zum Marsche an den Oberrhein zu treffen.

Welch ein Plan für weitere Operationen, und ob überhaupt einer beschlossen werden würde, dies hieng in Wien von vielen sonstigen Erwägungen, nur nicht von dem militärischen Bedürfniß. der Reichsvertheidigung ab.

<sup>1)</sup> Uebrigens befahl gleichzeitig, aus politischen Erwägungen, bie bemöfterreichischen entsprachen, ber König von Preußen ben Abmarsch seiner Armee nach Westfalen, was Franz am 13. Februar bem General Clerfait melbete.

Thugut verhandelte fort und fort mit den Engländern über die Garantie einer großen Anleihe, bedeutende Borschiffe, bedende Milianz. Im Januar hatte man gestritten, ob ber Contract auf 6 Mill. Bfund englische Anleihe und 240,000 Mann österreichischer Truppen, ober auf 4 Mill. Pfund und 200,000 Mann lauten follte. Bu berfelben Zeit, in ber Lord Grenville hierliber nachgab. begehrte Thugut statt bes früher üblichen Zinsfußes von 71/2 Procent einen niedrigern von 6 Procent, unter der Erklärung, wenn England barauf nicht sofort abschließe, werbe die Armee den Rhein verlaffen und in die Erblande zuritägehn. Als Grenville dies tategorisch weigerte, lenkte Thugut ein, forderte bann aber einen sofortigen Borfchuß von 500,000 Pfund; fonft, wiederholte er, würde Lurem= burg nicht entsett, Mainz nicht vertheibigt, bas heer vom Rheine zurückgezogen werden. Er behandelte hier bas deutsche Reich, ganz so wie vorher Holland, als eine dem Raifer eigentlich fremde Sache, die man den Alliirten zu Liebe vertheidigen wolle, wenn diese tüchtig zahlten, die man aber ihrem Schicksal überließe, wenn die Zahlungen ausblieben. Grenville antwortete, daß die Bedingungen ber Anleihe fest ständen, ohne Anleihe kein Borschuß erfolge und Thugut allein Die Sache burch unbegreifliche Schwierigkeiten und grundlose Beiterungen verschleppe.

Die Preußen zogen damals ab vom Mittelrheine nach Westfalen. Die Reichstruppen am Oberrhein waren militärisch werthlos. Wenn die Oesterreicher die Rheinlinie verließen, hinderte nichts auf der Welt die Franzosen, ihnen nach Böhmen nachzumarschiren. Dies lag für alle Welt auf der Hand: sollte Thugut dei einer so deutlichen Gesahr noch dazu das Wagniß eines preußischen Krieges auf Desterreichs Schultern nehmen? Die Antwort auf diese Frage spricht er selbst nach Betersburg aus.

Am 4. Februar sanbte er die kaiserliche Ratissication der geheimen Betersburger Verträge nebst einer ganzen Reihe begleitender Depeschen an Cobenzl ab. Diese alle hatten nach verschiedenen Beziehungen die eine beherrschende Frage zu erörtern: die gemeinsam an Preußen zu richtende Aufsorderung, die polnische Theilung nach den Abreden der Kaiserhöse anzunehmen, wie ist sie einzurichten und welche Vorkehrungen sind zu tressen, um das größte Unheil zu ver-

büten? Das erste und letzte Wort der Lösung ist überall: Rukland muß helfen. Alles kommt barauf an, Preugen vom Friedensschluffe mit Frankreich abzuhalten: will Rukland daraus nicht geradezu einen Kriegsfall machen, so könnte es wenigstens seine Garantie für Breugens polnische Erwerbungen von 1793 kündigen. Desterreich fleht sich durch Englands Unbilligkeit und Geiz in drückende Finanz= noth versett; auch hier wäre Ruglands Verwendung wichtig, und jedenfalls muß die Clausel über den belgischen Tausch in tiefstes Geheimniß gehüllt werben. Gegen Preußen ist imposante Festigkeit und kluge Umsicht zu verbinden; die Auswahl der einzelnen Maß= regeln wird ganz und gar ber ruffischen Weisheit überlassen; niemals wird Desterreich einseitig und von Rugland gesondert mit Preugen unterhandeln. Nach allen Nachrichten aus Berlin würde bort die Ansammlung eines starten Beeres an der polnischen Grenze einen ent= scheibenden Eindruck machen: Rufland hat nach allen Seiten freie hand, um Breugen seinen Willen als Gesetz zu dictiren. Von Ratharina's erhabener Gesinnung ist nichts anderes zu erwarten. Sollte aber wider alles Verhoffen der Erfolg dieser Wahrscheinlichkeit nicht entfprechen, fo murbe, ba wir Rratau und Sendomir nim= mermehr aufgeben tonnen, Breugens Berftodtheit nur ein Grund mehr fur uns fein, unfern Frieden mit Frankreich au beidleunigen.

Ueberhaupt, erörtert Thugut weiter, lassen die wichtigsten Erwägungen den Kaiser das rasche Ende eines Krieges wünschen, bei dem ihm Preußens verrätherische Treulosigseit sast alle Aussichten auf Erfolg geraubt hat. Das frühere und jetzige Benehmen Preußens berechtigen zu den schwersten Sorgen über das Unheil aller Art, welches der Ehrgeiz und die zügellose Habgier eines Hoses ohne Redlichseit, Schamgesühl und Humanität noch hinausbeschwören kann. Nimmt man die Wöglichseit eines kürkischen Angriss und andere beunruhigende Umstände hinzu, so kann der Kaiser sich nicht verbergen, wie sehr die Klugheit ihn aussorbert, die Erschöpfung seiner Wonarchie nicht auf das Aeußerste zu treiben, son dern die ihm noch übrigen Streitkräfte zu schon en, sie zurückzuberusen und in Innern der Erblande zu pflegen und sie herzustellen durch eine wenn auch vielleicht kurze Ruhe, um dann allen Bedürs-

niffen, welche ber kunftige Lauf ber Greigniffe herbeiführen könnte, gewachsen zu sein.

Solche Vorkehrungen, schließt der Minister, werden für ums um so dringender, je länger die englischen Zahlungen und die russische Truppenhülse verzögert werden. Das bloße Erscheinen einer, wenn auch Keinen, russischen Colonne auf deutschem Boden als Hülsecorps zum französischen Kriege würde unschätzbare Folgen haben.

Deutlicher, scheint mir, ließ sich nicht reden. Was für Desterreich jede andere Rücksicht überwiegt, ist die Erwerbung Krakaus und Sendomirs. Wenn man dem Kaiser nicht Krakau und Sendomir verschafft, so ist er zum preußischen Kriege und zum Frieden mit Frankreich entschlossen. Nur das kräftige Austreten Englands und Kuslands sür Desterreich und gegen Breußen kann eine solche Wendung verhüten. An sich wäre nichts vernünstiger als der Kückzug der österreichischen Armee vom Rheine in die Erblande. Die Frage, ob Desterreich die deutsche Keichsgrenze serner vertheidigen wollte, war und blieb abhängig von den guten Diensten des Auselandes zur Erwerdung Krakaus.

Während man die Antwort Auflands erwartete, war Clerfait beschäftigt, ben Stellungswechsel mit ber preukischen Armee zu pollziehn und seine Truppen von der holländischen Grenze in die Gegenden amischen Sprenbreitstein und Frankfurt zu verseten. Die faiserlichen Befehle für das Detail dieser Einrichtungen empfieng er am 2. März, und mit benfelben die Aufforderung, dem Raifer seine Ansichten über ben in der neuen Stellung wünschenswerthen Feldzugsplan für 1795 mitzutheilen, einen Plan, beffen erste Grundlage wie es scheine stets die Erfrischung Luxemburgs und der Entsatz von Mainz bilden müsse. Clerfait versprach am 3. März, ben Marsch an ben Mittelrhein so schnell wie möglich auszuführen, machte aber gleich hier aufmerksam, daß zur Befreiung Luremburgs zuerst eine siegreiche Schlacht, bann die Erstürmung der schwierigen Stellungen bei Trier, endlich die Bildung der nicht vorhandenen Magazine erforderlich sei. Der Kaiser hatte gegen diese Bedenken nichts einzuwenden; er ermahnte allerdings ben 21. März auf's Neue, daß man, sobald die Armee ihre neuen Stellungen eingenommen, zu einer Offensivbewegung auf Luxemburg schwierigfeiten berselben an und erlaubte

für den ungünstigen Fall dem General im Boraus, dem Comman= banten ber Festung Bollmacht zu einer Capitulation nach Art ber Maestrichter auf freien Abzug ber Truppen zu ertheilen. Wie man sieht, war der Kriegseifer des Raisers noch immer ebenso mäßig temperirt wie bei ber holländischen Expedition. Ohne Zweisel wären ihm einige turze siegreiche Gefechte gang erwünscht gewesen, um bie gesunkene Waffenehre und das Selbstbewuftsein der Truppen zu beben. ben Gegnern zu imponiren und das offene Miktrauen der Bundes= genossen zu zerstreuen. Man wollte die Armee verfügbar für den Nothfall zum preußischen Kriege haben und ließ sich beghalb auf weitere Expeditionen nur mit höchster Vorsicht ein; aber vor allem wünschte man Unterwerfung Preußens ohne Krieg durch den Ginfluß Englands und Ruflands, und diese Mächte waren mit der Unthätig= keit des öfterreichischen Heeres gegen die Franzosen sehr wenig zu= Wir bemerkten, wie unumwunden sich Lord Grenville in biefer Hinsicht äußerte; aber auch in Betersburg hatten die Depeschen bes 4. Februar einen nichts weniger als gunftigen Eindruck gemacht. Ihr broht mit frangösischem Frieden, sagte Oftermann, er würde euch felbst am schlechtesten bekommen. Martoff zog aus der Depesche geradezu die Folgerung: ihr steht bereits mit Frankreich in Unter-Cobenzl hatte zu klagen, daß die Russen Thugut's Feilschen um einige Procente bei der englischen Anleihe strenge miß= billigten, daß sie bei einer Conferenz mit Tauenzien zwar die öfterreichischen Ansprüche vertheidigten, aber nicht bloß Breußen zur Nachgiebigfeit, sondern beiden Barteien zur Versöhnlichkeit riethen 1). Wenn folde Symptome zu einiger Thätigkeit auf dem Kriegsschauplate den Allirten zu Gefallen brängten, fo gab am 23. März Cobengl eine Nachricht, welche die Gefahr eines Zusammenstoßes mit Preußen für den Augenblick vertagte: während bisber die sofortige Vorlage des Theilungsvertrags an Breugen verabredet war, hatte jett der russische Minister Besborodto bei Katharina durchgesetzt, daß man vorher noch einmal den Weg gütlicher Berhandlung bei dem Könige

<sup>1)</sup> Cobenzl an Thugut, 27. Februar, 3. März, 6 März. Oftermann flopfte Anfang April felbst einmal an, ob Oesterreich nicht aus freien Stücken zu einer Bertauschung Krakaus die hand bieten würde.

versuchen und erst, wenn dieser sehlschlüge, weitere Schritte berathen wollte. Man hatte also noch mehrere Wochen vor sich, ehe Preußen gegenüber der Kriegsfall wirklich gestellt wurde; während dieser Zeit konnte Clersait unbedenklich sein Glück in einzelnen Offensivstößen gegen die Franzosen versuchen.

Unter solchen Umständen sandte am 3. April Clerfait ben begehrten Keldzugsplan nach Wien ab. Er beantragte in bemfelben Besetzung von Roblenz, Marsch burch den Hundsrud auf Trier, bas man in etwa drei Wochen erreichen würde, hierauf Bordringen nach Luxemburg, zugleich Deblokirung von Mainz und Entsendung einer zweiten Colonne von dort aus auf Luxemburg; gelinge es den Plat noch por seinem Kalle zu erreichen, so könne man von dort aus wirksam gegen Belgien vorgehn; dringend zu wünschen sei in jedem Falle Unterstützung der Sache durch einen preußischen Angriff auf Holland; nochmals entwickelte übrigens Clerfait die großen Schwierig= keiten bes Unternehmens und bat bringend, einen Andern mit der Leitung besselben zu beauftragen. Der Raiser antwortete ihm am 10. April, genehmigte den ganzen Blan und forderte Clerfait zu möglichst raschem Beginne der Operationen auf. In der That paste ber Blan durchaus zu den allgemeinen Berhältniffen: die ersten Schritte beffelben, die Eroberung von Roblenz und die Befreiung von Mainz konnten bei den perbundeten Sofen die gunftigfte Wirkung hervorbringen, ohne im Falle eines Bruches mit Breugen bem heere einen raschen Bug gegen Often irgendwie zu erschweren. Clerfaits sonstige Bedächtigkeit und Bedenklichkeit machte, scheint es. gar teinen ungünstigen Gindrud: ftatt die angebotene Entlassung anzunehmen und ihm einen kederen Nachfolger, etwa in dem fturmi= schen Wurmser, zu geben, ernannte ihn der Raiser zum Feldmarschall und übertrug ihm dazu den Befehl auch über die Reichsarmee am Dberrhein. Aber ehe ber neue Marschall zur Eröffnung seiner Operationen gelangte, waren bereits fernere diplomatische Sorgen da= zwischen getreten.

Preußen gelangte am 5. April zum Abschluß seines Separatfriedens mit Frankreich, dem einige Wochen später ein Zusatvertrag über die künftige Neutralität Norddeutschlands innerhalb einer genau bezeichneten, von preußischen Truppen zu besetzenden Demarcationslinie folgte. Die erften Gerfichte dovon erreichten Clerinit am 7. April. Je ftärter er bisher auf die Minvirtung Prengens gebrungen, je naddrudlicher ihn dann seine Regierung vor der preusischen Un= anverläffigkeit gewarnt batte, um fo ftarter war er jett betroffen. Er hielt inne und sandte eine Anfrage nach Bien, worauf ber Kaifer am 17. ihm die Ansicht aussprach, der Baseler Friede werde an der militärischen Lage nicht viel anbern, Clerfait solle immer seine Offenfive durch den Uebergang über den Rhein beginnen, die Ereigniffe müßten dann lehren, ob man diesen Angriff weiter treibe ober am Rheinufer stehen bleiben muffe. Zugleich wurde Thugut's Freund, ber Graf Dietrichstein, in das Hauptquartier gesandt, um Clerfait bei etwaigen biplomatischen Berhandlungen, mit den Franzosen oder mit Andern, beizustehn. Ebe dieser jedoch bei Clerfait anlangte 1). hatte der General immer wachsende Sorgen fiber die Breußen und die Stimmung der andern Reichsstände empfunden, nach Luxemburg bie Unmöglichkeit bes Entsatzes gemelbet, am 20, die Frage nach Wien gesandt, ob man jest nicht zwedmäßiger die Offensive gegen ben Elfaß richte, oder, vielleicht noch besser, auf ber Defensive bleibe und die Entwicklung der Dinge im Reiche abwarte; er hatte am 24. sich weitere Anweisung erbeten, wie er sich gegen ein preußisches Anfinnen, nicht die Labn, sondern den Main zur Grenze der beider= seitigen Aufstellung zu nehmen, verhalten solle, ob er versöhnlich oder fest bei ihnen aufzutreten habe, ob er den etwaigen Abzug sonstiger Reichscontingente bulben muffe; nochmals hatte er gefragt, ob nicht reine Defensive jett das Beste und im Fall ber Offensive, ob Landau oder Huningen zu belagern sei, und für diesen Fall um Austunft gebeten, bis wann er bie bazu nothigen schweren Geschütze erhalten könne. Der Raiser beantwortete diesen Fragen am 2. Mai. Eine reine Defensive und völlige Untbatigkeit würde die wichtigsten Interessen Desterreichs schwer beschäbigen, Clerfait solle also auf ber Stelle Mainz beblotiren. Dies vollbracht, überlaffe man seinem fach= verständigen Ermessen bas Weitere und gebe ihm Bollmacht, wenn er es für thunlich halte, bann entweder gegen Landau ober gegen Huningen zu operiren; die schwere Artillerie für ihn sei bereits auf-

<sup>1)</sup> Am 25. April.

gebrochen; die Preußen habe er fest und würdig zu behandeln und nicht über die Lahn sich ausdehnen zu lassen, den Abzug anderer Reichstruppen nicht zu bulben, von einer angeblichen Demarcations= linie schlechterbings teine Notig zu nehmen. Clerfait empfieng biese Weisung am 8., fand fich aber baburch noch keineswegs berubigt. Er melbete am 15. Mai, dag die Breugen in der That ihre Aufstellung bis zum Maine erstreden wollten, was, rein militärisch betrachtet, für die österreichische Armee den Bortbeil engerer Concentrirung am Oberrhein gewähre, und klagte zugleich über seinen gang. lichen Mangel an Gelb, Credit und Lebensmitteln. Der Raifer und Thugut entgegneten umgehend, 21. Mai, daß er sich auf gar kein preußisches Gerebe einzulassen, um politische Fragen nicht zu fümmern, baldmöglichst zur Deblokirung von Mainz zu schreiten babe. Statt beffen aber berichtete Clerfait am 31., daß feine fammtlichen Generale bas Mainzer Unternehmen für schwierig, verlustreich und nutlos erklärten, und daß die Breuken ihre Demarcationslinie jett in einer Beise einrichteten, die für seine Communicationen bedenklich sei, die er also nicht bulben könne, aber nicht wisse, ob sie gutwillig eine Aenderung vornehmen würden. Unter diesen Umständen habe er bas Mainzer Unternehmen noch verschoben.

Das längst aufgegebene Luxemburg capitulirte gleich nachher, auf freien Abzug ber Besatzung.

Die eben überblicke Correspondenz zeigt es deutlich, daß damals, im April und Mai, der Wiener Hof Offensivbewegungen am Meine wünschte, und Clerfait es war, welcher dieselben vornehmlich wegendes Baseler Friedens und der Sorge über Preußens weitere Schritte gegen den Willen des Kaisers unterließ. Wenn also Vivenot (und mit ihm Hüsser) behauptet, daß nicht Thugut, sondern Clerfait die Unthätigkeit der Armee verursacht habe, so hat er für diese beiden Monate nicht durchaus Unrecht. Aber auch hier ist für die Beurtheilung der Thugut'schen Bolitik ein Zweisaches nicht zu vergessen. Sinmal erwähnten seit dem Baseler Frieden die Besehle des Kaisers nicht mehr den weitern Feldzugsplan vom 3. April, sondern beschränkten sich lediglich auf die Deblokirung von Mainz: ein Unternehmen also, welches mit einem einzigen Gesechttage abgemacht werzen konnte und der Armee in jedem Augenblicke den Abmarsch nach

Often frei ließ — mabrend Clerfait's weitere Blane auf Landau ober Hüningen noch in Stadium ber ersten vorläufigen Erwägung lagen und vor der erst binnen mehrerer Wochen zu erwartenden Ankunft des schweren Geschützes an ihre Ausführung gar nicht gedacht wurde. Eine energische Kriegführung, wie sie Lord Grenville als Gegendienst für die englischen Subsidien begehrte, und wie fie Thuqut, zur Erlangung biefer Gelber, bem vertrauenden englischen Gefandten Tag für Tag unter steten Rlagen über Clerfait's unverbeffer= lichen Rleinmuth verhieß, lag in jenen kaiferlichen Befehlen mahr= haftig nicht. Und sodann, wenn Thugut den General mit Grund anwies, die politischen Sorgen über Breuken und den Baseler Frieden seiner Regierung zu überlassen, so hielt er in ber Sache selbst biese Sorgen keineswegs für übertrieben, ja er zeigte eine noch viel tiefere Erregung als ber General und gelangte burch biefelbe zu Entwürfen. beren Berwirklichung in furzester Frist die Armee aus dem französischen Kriege binmeg zum offenen Kampfe gegen Breuken bätte führen müffen.

Kaum hatte er die officielle Nachricht von dem Abschlusse des Baseler Friedens erhalten, so erließ er am 20. April eine bonnernde Depesche an Cobengl nach Betersburg. "Der offene Berrath Breufens liege jett vor. Der König habe so eilfertig abgeschlossen, um ben in den letzten Zügen liegenden Nationalconvent zu erretten und in den Augen des französischen Bolkes wieder zu heben. testen und schwärzesten Blane bereiten sich vor. Rufland muffe scharf auftreten und die größten Heeresmassen in Bolen ansammeln." Will man hier etwa fagen, er habe in Wahrheit folche Sorgen, nach Ausweis der an Clerfait erlassenen Befehle, gar nicht gehabt, er male so dunkel nur in dem Gedanken, badurch bei Rufland lediglich bie schon früher erwähnten, auf bie Ginschüchterung Preußens, auf bie friedliche Erwerbung Rrataus berechneten Schritte zu erwirken? Wenigstens in Bezug auf seine Absichten murbe man fich irren. Denn er bemerkt in der Depesche weiter: "höchst mahrscheinlich habe Breufen mit Frankreich die Herstellung Bolens beschloffen: würde es bei biefer Sachlage nicht zwedmäßig fein, wenn die Raiferhöfe felbst bem Widersacher mit biefer Magregel zuvorkämen? Dann würde ein Jeder von ihnen in Polen für sich behalten, was ihm

convenirte, aus den preußischen Antheilen aber von 1772, 1793 und 1795 ein neues Bolen gebildet werden, beffen König zu bezeichnen, Defterreich der Entscheidung Katharina's überlasse. Rrifis sei furchtbar: es gelte, die entsprechenden Beschlüsse zu fassen." Thugut also beantragte, mit Breugen zu verfahren, wie es Napoleon zwölf Jahre später in Tilsit that: er beantragte, wie keines Beweises bedarf, den sichern Arieg, den Arieg auf Leben und Tob, den Krieg mit allen Mitteln; er beantragte ein Verfahren, welches nothwendig den König in die sonst so tief verhafte französische Allianz jagen muste, wenn dieselbe anders für Breusen noch zu haben war. war die Gesinnung, wie sie Thugut schon das Jahr zuvor, am 27. Februar 1794, ausgesprochen: "es ware ein Glud. wenn Breufen sich einen feindseligen Schritt erlaubte, burch ben man einen Anlak gemänne, den gefährlichen Staat für immer zu beschränken." Auch war der Antrag nicht etwa nur ein kurzes Aufbrausen augen= blicklichen Schreckens: er wurde am 7. Mai noch einmal bringender wiederholt, und am 16., nachdem die preußische Demarcationslinie bekannt geworden, auf das Bestimmteste erklärt, daß nach diesem Meisterstücke ber Böswilligkeit und Anmagung bem Kaifer nichts übrig bleibe, als active Magregeln gegen Breufen zu ergreifen und die eigenen Truppen in die Erblande zuruckzuziehn.

Daß all dieser hassende, zum Kampse drängende Argwohn thatssächlich nicht den mindesten Grund hatte, daß Preußen keine andern Pläne schmiedete, als Ruhe zu haben, seine Finanzen zu schonen, seinen Standpunkt in der Krakauer Frage zu behaupten, daß der König an die Herstellung Polens nicht dachte und ein Bündniß mit Frankreich verabscheute: dies alles bedarf heute keines Beweises mehr. Ebenso sicher ist es freilich, wie ich vorher schon demerkte, daß er, wenn die Kaiserhöse mit dem von Thugut entworsenen Angriss hers vortraten, durch die Noth gezwungen, die Hände auch nach dem französischem Bündnisse ausgestreckt haben würde. Daran hatte am Wesnigsten Thugut einen Zweisel, da er ja schon jetzt ein gewisses Sinsvernehmen beider Staaten voraussetzte. Wer wird vermuthen wollen, daß er, der inmitten alles Unheils des französischen Kampses einen Vernichtungskrieg gegen Preußen beantragte, stumpf und unthätig der tödtlichen Gesahr eines preußische französischen Doppelangriss

entgegengesehn, daß er nicht alles aufgeboten hätte, um sich für den Fall des preußischen Krieges den französischen Friedensschluß vorzusbereiten? Bei der bekannten Gesinnung Rußlands und Englands konnte er keine offene Unterhandlung mit Paris beginnen; aber gabes für eine erste Anknüpfung keine andern Mittel?

Eben in diesen Tagen ber höchsten Spannung, April und Mai, erzählte der Ritter Carletti, der Gefandte des Großherzogs von Toscana, bes Brubers bes Raifers, beffen einflufreichster Staatsmann Manfredini österreichischer General war und damals mit Thugut in laufender Correspondenz stand 1) — Carletti erzählte den Mitaliedern des Wohlfahrtsausschusses, daß er, zwar ohne Vollmacht Thuaut's. aber aus zuverlässiger perfonlicher Runde, die Sicherheit habe, Frantreich könne jeden Tag den Frieden mit dem Raiser und darin für sich bas linke Rheinufer erlangen, wenn es ben Defterreichern Baiern überlasse. Er machte in Baris damit großen Gindrud; die Frangosen. erfüllt von dem Begehr des linken Rheinufers, schwankten Monate lang, ob sie auf Grund dieser Mittheilungen eine directe Unterhandlung mit Desterreich eröffnen, ober in ber bisherigen Annäherung an Breufen verharren sollten. Im Mai wurde die Sache zuerst ber preukischen Regierung und dann weiter in Deutschland bekannt und hierauf begreiflicher Weise von Thugut höchst nachdrücklich ab= geläugnet. Der englische Minister, obgleich schon längst über Thugut's toscanische Beziehungen sehr argwöhnisch, sprach in kublen Worten seine Genugthuung über das Dementi aus; die preußische Regierung, um einem nutlosen Streite ein Ende zu machen, that desaleichen

<sup>1)</sup> Lucchesini an ben König, 17. December 1794. Hüffer hat bemerkt, daß ich die Depesche nicht verstanden, indem ich eine falsche und sprachwidrige Interpunction des Abschreibers nicht zu verbessern gewußt. Seine Emendation ist nicht gerade nöthig (da Lucchessin nicht immer correctes Französisch geschrieben hat), aber ganz ansprechend: nur muß ich constatiren, daß sie an der Hauptsache, an dem Sinn der Stelle nichts, aber auch gar nichts ändert. Auch dann sagt Lucchesini nichts anderes, als daß manches Detail noch ungewiß, sicher aber die Thatsache sei, daß Manfredini mit Thugut in lausender Correspondenz siehe und von jeher den Bunsch habe, der Pacificator Europas zu werden, in welcher Gesinnung er jetzt auch Unterhandlungen in Kom und Neapel anknüpsen wolle. Meine Folgerungen aus der Depesche bleiben also in vollem Umfange bestehn.

und erklärte die Sache für ein Misverständniß, odwohl Niemand zweiselte, daß Carletti ein österreichischer Agent sei 1), und ihr noch weitere Personen mit gleicher Aufgabe namhaft gemacht wurden. Das russische Ministerium hatte, wie wir sahen, seit Februar die Ueberzeugung, daß Thugut mit Frankreich in Unterhandlung stehe, erklärte auch dem preußischen Gesandten, dei weiterer Opposition Preußens über Krakau werde der Kaiser mit den Franzosen abschließen und Deutschland im Stiche lassen, begnügte sich aber bei Cobenzl mit wiederholten Erörterungen, daß ein wahrer und dauernder Frieden mit den ruchlosen Republikanern für Oesterreich undenkbar sei.

Thugut's moderne Berehrer sind anderer Ansicht als seine da= maligen Bundesgenoffen. Für Bivenot ift Thugut's Abläugnung ausreichend; er erklärt Merlin, Harbenberg und, wer sonst über Carletti Mittheilungen gemacht, für boshafte Lügner. Huffer er= kennt an. daß Thugut's Abläugnung nichts beweise, will aber trob= bem Carletti kein Wort glauben. Noch in seiner neuesten Schrift bemüht er sich mit einer Wiederholung des Schlusses, Carletti könne nicht auf Thugut's Veranlassung gehandelt haben, weil die Franzosen noch lange nachber zweifelhaft gewesen, ob es rathsam sei, eine birecte Unterhandlung mit Desterreich zu eröffnen ?): ein Schluß, ber, wie oben bemerkt, durch die einfache Thatsache seinen Boden verliert, daß Carletti sich den Franzosen nicht als Agenten Thugut's, sondern nur als wohlunterrichteten Beobachter gegeben und als solcher ihnen die Richtigkeit seiner Aussagen wahrscheinlich gemacht hat. Dann meint Huffer, daß die Aussage eines so übel beleumdeten Menschen, wie Carletti, nicht ins Gewicht fallen könne: so viel ich

<sup>1)</sup> So melbete bie Regierung am 8. Juni bem Grafen Tauenzien. Hilfer interpretirt in seiner Weise S. 191, daß die Regierung selbst positive Kenntnisse über Carletti gehabt habe, stehe nicht in der Depesche, sondern nur, daß nach allgemeiner Annahme Carletti für einen österzeichischen Agenten gelte.

<sup>2)</sup> Noch scharffinniger ift Bivenot's Ausstührung, Thugut LXIV, weil die Franzosen im Spätherbst durch Theremin eine directe Unterhandlung anzuknüpfen suchen, tönne ihnen im Frühling Carletti nicht die fraglichen Mittheilungen gemacht haben. Gerade umgekehrt: nachdem ihnen Carletti so schone diplomatische Aussichten eröffnet, entschließen sie sich, einen Versuch zu directer Unterhandlung zu machen.

weiß, hat nur Thugut bei seinem Dementi wegwerfend über ihn geredet, was für einen solchen diplomatischen Act natürlich sehr ameemäßig war; die llebrigen 1) haben an Carletti nichts auszusetsen. als daß er so eifrig französisch gesinnt sei; einen Mann aber von anderer Gefinnung batte Thugut für jenen geheimen Auftrag gar nicht verwenden können. Endlich sucht Hüffer 3) noch mit der Unter= scheidung zu helfen, es seien zwei völlig verschiedene Fragen, ob der Kaiser Friedensunterhandlungen mit Frankreich heimlich angebahnt, ober ob er burch Carletti für Baiern bas linke Rheinufer angeboten habe. Bon der erstern sei zu sagen, daß diese Annahme keinen Tadel in fich schlöffe, aber auch, daß man zur Zeit nichts Bestimmtes barüber anzugeben wisse; ber Briefentwurf Ranneval's vom 18. September, ber von eine voie inderecte rebe, burch die Desterreich seine Friedensliebe in Baris tundgegeben und Frankreich die feinige habe erkennen lassen, könne gerade nach meiner Auffassung nicht auf Carletti bezogen werden. Ich will dies dahingestellt sein lassen: ich habe auch nur behauptet und behaupte noch, daß dieser Brief allein ben positiven Beweis für die Anknüpfung diplomatischer Beziehungen zwischen Wien und Paris liefert, daß also die erste, allgemeinere Frage Hüffer's nicht als unentschieden zu betrachten, sondern zu bejahen ift. Aber die zweite, die eigentlich und einzig schlimme, bas Angebot bes linken Rheinufers für Baiern, wie steht es mit dieser? Runächst muß ich wieder bemerken: daß Thugut durch Carletti's Bermittlung das linke Rheinufer "angeboten" habe, das habe wenigstens ich nicht erzählt, der ich stets betone, daß Carletti keine Vollmacht von Thugut vorgelegt, sondern, wenn auch durch Thugut veranlaßt, doch bei den Franzosen nur aus eigener Kenntniß die Abtretung des Rheinufers als leicht erreichbar geschildert hat. Der Unterschied ist erheblich. Durch eigenes unmittelbares Angebot bätte Thugut sich gebunden, während er bei dem eingeschlagenen Verfahren die Hände völlig frei erhielt; ware es aber nach Carletti's Mit= theilungen zu einer directen Unterhandlung gekommen, so würden

<sup>1)</sup> A. von Reumont (hiftor. Zeitschrift XXIV, 113) nennt Carletti einen Fansaron und eitlen Schwätzer: mir scheint, baß er beshalb zu ber ihm bestimmten Rolle sich nicht schlechter eignete.

<sup>2)</sup> Politit S. 192, 193.

schon damals die Franzosen erlebt haben, was später Bonaparte in Campo Formio erfuhr, gründliches Handeln um jede Barzelle, bei schließlichem Losschlagen bes Ganzen um den gebührenden Preis. Wer 1795 auf Frieden mit Frankreich fann, mußte auf die Forberung der Rheinlinie gefast sein, und unmöglich konnte auf die Vereitelung berselben gerade ber Staatsmann hoffen, ber fich eben anschickte, einen Bernichtungstrieg zwischen Desterreich und Preußen zu entflammen. Welcher nicht ganz stumpffinnige Mensch hätte unter solchen Umständen auch nur davon träumen können, den französischen Frieden für einen geringeren Breis als die Rheinlinie zu erlangen? Man sieht, daß es mit jener Unterscheidung der beiden Hüffer'schen Fragen thatsächlich nichts auf sich hat. Das Begehren der Franzosen nach dem linken Rheinufer war damals notorisch: wenn Thugut französischen Frieden suchte, um die Armee vom Rheine hinweg in den preußischen Krieg zu führen, so war er für den Nothfall auch zur Abtretung des Rheinufers bereit, und Carletti hatte nichts als die trockene, nothwendige Wahrheit gesprochen.

Und daß eine solche Gesinnung auf Thugut's Standpunkt nichts Erstaunliches hat, sollte, glaube ich, nach allen bisher beobach= teten Schritten bieses Staatsmanns Har fein. Ich habe schon früher zwei Thugut'sche Staatsschriften vom Januar und April angeführt, worin er die Ansicht so nacht wie möglich ausspricht, daß Desterreich seine Politik ausschließlich nach österreichischem Interesse einrichten und die Reichslande, wo Niemand etwas für den Raiser thun wolle, eingeklemmt zwischen Preußen und Frankreich, ihrem Schicksal überlassen müsse 1). Ober will man glauben, daß Thugut zwar bei Rufland, wie Suffer es erklärt, alle beutschen Interessen, um Preußen zu bemüthigen, hinweg geworfen, aber bei gleichem Awede den Franzosen gegenüber sie todesmuthig vertheidigt habe? Oder soll uns die Beimlichkeit und ganze Art des Berfahrens bei einem Diplomaten von Thugut's Schlage unwahrscheinlich bedünken? Ich zweifle, daß ein Leser ber porstehenden Mittheilungen sich noch

<sup>1)</sup> Guffer gleitet über biese Actenstüde Politik 177 mit ber kurzen Bemerkung hinweg, baß ich sie migverstanden und überschätt habe: "mit Desterreichs Beziehungen zu Frankreich steben sie kaum in Zusammen-hang".

zu dieser Ansicht bekennen wird: zum Ueberflusse läft sich auch biese Frage burch Thugut's eigene Worte beleuchten. Drei Jahre später verhandelte er mit Rufland einen neuen Krieg gegen bie Frangosen. Wieder plagte ihn die Sorge vor der Feindseligkeit Preußens, wieder brangte er die Ruffen, durch starke Truppenaufstellung in Bolen den bosen Willen dieser Macht zu zügeln. Es werde dies, schrieb er an Cobenal 30. Septbr. 1798, um fo eber gelingen, als in Berlin ein rechtes Bertrauen auf die französische Freundschaft doch nicht existiren könne. "Man weiß bort, daß die französische Bolitik auf die Ge= wohnheit der Unredlichkeit, auf die Berachtung aller Berträge gegründet ist, daß folglich, welche Verpflichtungen man auch gegen Breufen eingegangen mare, es ftets von den Raiferhöfen abbangen würde, den Bruch berfelben herbeizuführen, durch das Mittel nüt= licher Bedingungen, welche die Sofe im letten Nothfalle den Franzosen anzubieten für nöthig erachten würden, und worauf diese, ent= zückt über den Zwist unter den Monarchen, ohne Zaudern ihren preufischen Bundesgenoffen, wenigstens für eine Beit lang, ber Rache der Raiferhöfe Breis geben würden, um dann selbst die Hände gegen England frei zu haben. Wie sich versteht, barf bes= halb keine militärische Vorsichtsmakregel gegen Breuken versäumt werben."

Wer im Jahre 1798 solche Erwägungen pflog, dem, glaube ich, tritt die Annahme nicht zu nahe, daß er auch 1795 bereit war, den Franzosen "nütliche Bedingungen im Nothfall anzubieten, auf welche sie Preußen der Rache der Kaiserhöfe Preis geben würden".

Indessen, zum Glüde unseres Baterlandes, sollte es so weit nicht kommen. Allerdings scheint Kartharina einen Augenblid geschwankt und den Gedanken der Eroberung aller preußisch = polnischen Lande nicht ungünstig aufgenommen zn haben. Schließlich aber trug doch die disherige Richtung es davon: es gelang Thugut nicht, die Zustimmung des russischen Cabinets, weder zum Frieden mit Frankreich, noch zur Herschung Polens zu gewinnen. Die Russen wünschen Preußen nicht auf das Aeußerste zu treiben und zogen es deshalb vor, die Gesahr einer preußisch = französischen Allianz gar nicht hervorzurusen: was jedoch Krakau und Sendomir betraf, verhießen sie Cobenzl auf's Neue die träftigste Unterstüßung, und als von Breußen ein erneuerter

Widerspruch angemeldet wurde, stellten sie den Antrag, jest die gemein= same Borlage bes Theilungsvertrags vom 3. Januar in Berlin zu bewirken. Es war, was Thugut seit Januar gewünscht hatte; zur Beit aber, nach dem Abschluß des Baseler Friedens, erweckte es ihm die schwersten Bebenken. Er schrieb barüber an Cobenzl ben 27. Mai: "Die preufische Demarcationslinie habe bas ganze Reich in Bewegung gesett, die Verpflegung der kaiferlichen Seere werde vielfach dadurch gehindert, eine Anzahl deutscher Fürsten zeige Neigung, dem bofen Beispiel zu folgen. Go febe fich ber Kaifer genöthigt, auf dem Reichstag eine Berathung über ben Frieden in gesetzlichen Formen zuzulassen, und sofort erheben sich bort eine Menge pon Stimmen, man folle Breufens gute Dienste anrufen. Dies aber werbe ber Raiser in keinem Falle genehmigen, es ware ein Bertrauensvotum für die Felonie, es ware ber Sturz des faifer= lichen Ansehens. Nun sei es beutlich, daß unter solchen Wirren ber Kaifer jeden Tag zum offenen Bruche mit Breufen kommen könne. Dieses lasse bereits einen Theil seiner westfälischen Truppen nach Often abriiden. Defterreich habe fast teine Streitfrafte in Böhmen, die Artillerie der bortigen Festungen befinde sich am Rheine. Wenn bei dieser Sachlage die Anzeige über ben Theilungsvertrag in Berlin geschehe, wer könne die Folgen berechnen? Möglich, daß ber König sich flige. Besitze er aber einte gewisse Dosis von Festig= feit und Energie, so könne er mit 80,000 Mann in Böhmen ein= fallen, die Festungen nehmen und in Wien den Frieden dictiren, ebe nur eine Nachricht davon in Betersburg anlange. Hätte Rugland die Anzeige in Berlin vor dem Baseler Frieden gemacht, es wäre vortrefflich gewesen. Jetzt aber sei zu wünschen, daß, ehe sie erfolge, Desterreich in Böhmen gerüstet sei, daß Katharina ihre Truppen in Polen auf den Rriegsfuß setze, daß Sumoroff angewiesen werde, auf den ersten Wink in Preußen einzubrechen, daß Rufland in Berlin erkläre, für jede Belästigung Desterreichs mit den Waffen eintreten zu wollen. Es sei mahr, daß (nach aufgefangenen Depeschen) die preußischen Minister aus Geldnoth nach Frieden seufzen, daß Breugen neuerlich die besten Bersicherungen gebe. Aber, schließt Thugut, wer kann trauen."

Rußland tonnte gegen ben hier geforderten Aufschub füglich

nichts einwenden, und auf das Emsigste wurde nun in Desterreich an der Armirung der böhmischen Festungen und an der Aufstellung imposanter Truppenmassen hinter ber Nordgrenze gearbeitet. gelang, bis Ende Juli die Festungen wohl zu verwahren und ungefähr 80,000 Mann in Böhmen, Mähren und Galizien zu persammeln 1). Es verstand sich, daß unter solchen Berhältnissen von Offensivoperationen am Rheine keine Rebe mehr war. Zwar per= sicherte Thugut bem englischen Gesandten, daß auf das neue Zaubern Clerfait's am 10. Juni ein höchst ungnäbiger Schelt= und Mahnbrief an benfelben abgegangen sei, und bieser Brief beginnt benn auch in ber That mit fraftigen Worten über die Berkehrtheit und Schablichkeit der bisherigen Zögerung: er endigt aber mit dem Befehle, nicht etwa, jett auf der Stelle vorzugehn, sondern die genauesten Berichte über ben Stand bes heeres einzusenden, worauf ber Raifer ihm unzögerlich die weitern Entschließungen über den Feldzugsplan zuschicken würde. Da diese Entschließungen aber in jedem neuen Briefe als demnächst bevorstehend angekündigt wurden 2), so blieb die Armee mehr als brei Monate lang in vollständiger Unbeweglichkeit. Einige Verlegenheit verursachte bieser Zustand dem kaiserlichen Di= nifter gegenüber seinem englischen Bundesgenoffen, den er über die polnisch = preußischen Bedenken nicht in's Klare setzen durfte. Thugut hatte gleich unter bem ersten Eindrucke des Baseler Friedens, in ber frischen brennenden Sorge über den preußischen Berrath, die bisherigen Mäteleien gegen England fallen laffen und auf Lord Grenville's Bedingungen zuerst am 6. Mai den Subsidien- und bann am 20. den Bundesvertrag abgeschlossen. Bei biesen Abreden war englischer Seits die erste und letzte Forderung kräftige und rasche Action des Rheinheeres gewesen, auf Luremburg ober Landau. auf Elsak oder Franchecomte, wohin man wolle, nur daß endlich geschlagen werbe. Nach solchen Berheißungen war es freilich eine unangenehme Sache, die beste Beit des Jahres so gang und gar zu verlieren; ich habe anderwärts nach den Briefen des englischen

<sup>1)</sup> Thugut an Cobenzl 8. August.

<sup>2)</sup> Bivenot, Thugut 2c. S. 162, 170, 171, 173, 182. Selbst Suffer hat bemerkt, daß in diesem Abschnitt bes Jahres in Wien ber Eifer zur Offensive gestockt habe.

Gesandten erzählt, mit welchen Ausreden Thugut sich zu helfen suchte, wie er auf Elersait's Unverbesserlichkeit schalt, dann eine russische Depesche, dann ein deutsches Reichstagsconclusum erwartete, auch in London unaushörliche Alagen über Breußens Unzuverlässisseit und Feindsseligkeit erhob, wie er es schweigend hinnahm, das Elersait einem englischen Commissar der Wahrheit gemäß erklärte, er habe wohl Hossmung auf kaiserliche Besehle, die Besehle selbst aber noch nicht empfangen: und so das Bertrauen Englands auf die Chrlichkeit und Wirksamkeit der österreichischen Politik in der nachhaltigsten Weise erschüttert wurde.

Um 9. Juli schickte Cobengl aus Petersburg umfaffende Er= flärungen Ruflands, welche Thugut's Wünschen in allen wesentlichen Bunkten entsprachen. Bur Zeit ihrer Ankunft in Wien mar die boh= mische Rüstung so gut wie vollendet, und Thugut erließ an den Fürsten Reuf in Berlin die erforderlichen Beifungen zur Vorlage bes Theilungsvertrags, welche dann am 5. August erfolgte. Thugut meldete dies alles dem Grafen Cobengl am 8. August. "Man hat, fügte er hinzu, vielfache Klagen über unsere militärische Unthätigkeit erhoben. In Deutschland galt es zuerft, das von Basel bis zur Rundersee zerstreute Beer zu sammeln: bann gab es Aufenthalt. weil England uns, nicht die Anleihe, aber einen Borfchuf von 700,000 Bfund weigerte; bann kam ber preufische Frieden, die Demarcations= linie, preußische Umtriebe bei allen Reichsständen. Jest hat der Raiser die 170.000 Mann starte Masse seiner Truppen in zwei Seere getheilt, und eins berselben bem glänzenden und tapfern Wurm= ser anvertraut; jett werben die Operationen beginnen."

Nachricht von dem eben erwähnten Beschlusse über die Theilung des Heeres und die Ernennung Wurmser's wurde am 30. Juli an Clerfait gesandt, ohne daß jedoch der künftige Offensivplan hinzugesügt worden wäre. Es war Wurmser, welcher mit dessen Ausführung betraut werden sollte; dieser kam jedoch erst am 22. August in seinem Hauptquartier Freiburg an, sand hier eine Menge Lücken und Mängel und meldete am 26. die Absicht, sich einen passenden Uebergangspunkt über den Rhein auszusuchen. Am 7. September schrieb ihm der Kaiser über seine Intentionen: wenn einige Wahrscheinlichseit vorliege, daß man durch den Uebergang über den Rhein Ersolge erringen, oder daß man bei geringerem Glücke wenigstens Hüningen nehmen und, während die Armee auf dem rechten Ufer überwintere, den Platz behaupten, oder endlich, daß im Falle des Mißlingens die Armee glücklich über den Rhein zurückkommen könne: in diesen drei Fällen wünsche er, daß Wurmser baldmöglichst Hand ans Werk lege; jedenfalls solle Wurmser Nachricht geben, wie weit die Vorbereitungen gediehen seien, ohne deshalb die Aussiührung aufzuschieben.

Man erkennt beutlich, daß in Wien niemand den Rheinübergang vor Mitte September beabsichtigt hat. In entgegengesetzten Falle würde man den tapfern und glänzenden Wurmser, der bekanntlich damals zur Disposition stand, schon vier ober sechs Wochen früher an den Rhein gefandt und die von ihm beklagten Lücken und Män= gel bei ber Armee im voraus ausgefüllt haben 1). Daf dies Lettere nicht geschehen, obgleich man seit Juni reiche Zahlungen von England bezog, wird höchst wahrscheinlich keine andere Ursache gehabt haben, als der Stillstand der rheinischen Operationen überhaupt, nämlich die böhmischen und mährischen Rustungen. Wie vorsichtig und bedächtig man auch jetzt noch zu Werke gieng, zeigt der taifer= liche Brief des 7. September in jedem Worte: der Grund ist nach allem Bisherigen unzweifelhaft, es dauerte nämlich bis Ende September, ehe ber preußische Hof sich zur Anerkennung bes Theilungs= vertrags und zur Räumung Krakaus entschloß. Damals aber waren bereits die Franzosen der österreichischen Offensive zuvorgekommen und hatten ihrerseits den Rhein überschritten; jetzt mußte man schla= gen, und beibe Generale, sowohl ber bedächtige Clerfait als ber feurige Wurmser schlugen sich vortrefflich 2). Beide zeigten, daß sie ihren französischen Gegnern vollständig gewachsen waren, wo nicht politische Bedenken ihre Schritte hemmten. In die technische Frage,

<sup>1)</sup> Daß biefelben in Wien nicht unbefannt waren , zeigt Clerfait's und Dietrichstein's Correspondenz an vielen Stellen.

<sup>2)</sup> Bivenot klagt mehrmals, daß die kleinbeutschen Geschichtsbaumeister, und unter diesen auch ich, den alten Wurmser in ihren Darstellungen verunglimpst hätten. Ich kann, was mich betrifft, dieser bestimmten Behauptung lediglich die ebenso bestimmte Verneinung entgegenstellen. Ich habe Wurmser nicht als einen Feldherrn ersten Ranges gepriesen; aber wo habe ich ihn verunglimpst? Oder hätte ich Castiglione loben müssen?

ob der Eine oder der Andere als Soldat größere Fähigkeit gezeigt, brauche ich hier nicht einzutreten und begnüge mich, wenn Bivenot ganz ausschließlich für Wurmser und gegen Elerfait Partei nimmt, nur das Eine zu bemerken, daß mitten im Siegeslause zwar ein Divisionsches Elerfait's, General Kray, zuerst einen Wassenstlistand mit dem geschlagenen Feinde abschloß, Elerfait aber dagegen Protest erhob, denselben jedoch nicht durchsetzen konnte, weil Wurmser als selbstständiger Besehlshaber der Oberrheinarmee sosort dem Beispiele Kray's gesolgt war'). Man hatte damals aller Orten gesiegt, die Franzosen vom rechten Rheinuser vertrieben, Mainz und einen Theil der Pfalz besreit, das übrige linksrheinische Land aber in der Hand der Gegner gelassen.

Breußen hatte, wie eben erwähnt, in der polnischen Sache sich ben Forderungen der Raiserhöfe gefügt. Die britte Theilung war zum Abichlusse gekommen; nur im Krakauischen war noch zwischen bem Wiener und Berliner Sofe eine nabere Grenzregulirung vor= behalten. Es ergaben sich Kleine Differenzen, ein Sin = und Ber= handeln um schmale Landstriche, das sich lange Monate hindurch fortschleppte. Für Thugut war dies ausreichend, um fein Mißtrauen gegen Preußen in vollem Umfange lebendig zu erhalten: auf bas bringenbste wünschte er sonst die österreichischen Streitkräfte in Italien zu verstärken, wo man Ende 1795 schwere Einbußen erlitten hatte; er hatte, wie wir saben, in Böhmen und Mähren 80,000 Mann gegen Breufen aufgestellt, und kein Unbefangener konnte glauben, daß Breufen, nachdem es die Sauptfache, Kratau, ben Drobungen ber Raiserhöfe geopfert hatte, es jest wegen einer unbedeutenden Land= zunge auf großen Krieg würde ankommen lassen. Aber Thugut war unverbefferlich. Er blieb im Frühling 1796 fest bei bem Sate, daß kein Mann aus Böhmen nach Italien abreifen durfe, so lange die Grenzregulirung noch nicht völlig erledigt sei. Desterreich hatte damals hinter dem Avennin 32.000 Mann im Kelde, neben 17.000 Sarbiniern: waren biefe Streitfrafte burch bohmische und mabrische Berftärkungen verdoppelt worden, nimmermehr hätte Bonaparte, der faum über 50,000 Mann verfügte, seinen Siegeslauf beginnen konnen.

<sup>1)</sup> Bivenot, Thugut 414, 416 Note.

Die polnische Frage war thatsächlich erledigt, aber ihr Schatten reichte hin, der Coalition die letzte Katastrophe zu bereiten.

Die Analyse ber bier betrachteten Urkunden bat uns gezeigt, baß Ende 1794 nur eine völlig energielose Demonstration qu Gunften Hollands von ber taiferlichen Armee gemacht und bann im Februar und März in großer Rube die Verpflanzung berfelben an den Mittelrhein bewirft wurde. Im April und Mai, als die bei ber bamaligen Kriegsführung gebräuchliche Jahreszeit zur Eröffnung ber Operationen heraunahte, genehmigte ber Raifer zuerst Clerfait's Blan jum Entfate Luxemburgs; feine Regierung war aber mit Clerfait's Besorgnissen über bie Folgen bes Bafeler Friedens ber Sache nach vollkommen einverstanden und beschränkte demnach trots aller englischen Berträge Clerfait's Aufgabe auf die Deblokirung von Mainz, zumal sie gleichzeitig in Betersburg Antrage stellte, beren Annahme den sofortigen Ausbruch eines großen preußischen Rriegs hatte bewirken muffen. Als Ratharina an beren Stelle die einfache Borlage bes letten polnischen Theilungsvertrags in Berlin sette, wurden wenigstens alle activen Operationen am Rheine burch ben Kaiser für mehr als brei Monate vertagt, um Zeit und Mittel für die vermeintlich nöthigen Ruftungen in Böhmen zu gewinnen. Es war nach damaligem Brauche die eigentliche Jahreszeit bes grofen Rrieges; bie innere Berruttung ber frangofischen Beere hatte gerade in diesem Augenblicke eine folde Sobe erreicht, daß nach aller menschlichen Voraussicht ein entschlossener Angriff zu dem mäch= tigften Erfolge batte führen muffen; ein einziger gludlicher Schlacht= tag konnte bei energischer Benutzung nicht bloß ben gesammten Reichsboden vom Feinde befreien, sondern noch weiter Elfag oder Belgien bem Raifer zur Berfügung ftellen.

Welch eine Stellung hätte dann Desterreich eingenommen, wie breit hätte es seine Entschädigung bemessen können, in welcher Ueberlegenheit würde es auch Preußen gegenüber gestanden haben! Und dies alles wurde unterlassen aus der Furcht vor einer einzgebildeten Gesahr, nach dem Argwohn gegen einen erschöpften Rivalen, den zu überslügeln es gerade gar kein wirksameres Mittel gab, als große Siege über die französische Revolution. Es war der Grundirrthum in Thuqut's sämmtlichem Thun, vom ersten

Tage seines Ministeriums bis zum letzten Augenblicke dieses unheils vollen Krieges. Nach allen Seiten hin machte er sich ein erfolg=
reiches Wirken unmöglich, indem er alle seine Schritte auf die falsche Boraussetzung einer activen Feindschaft Preußens basirte. Nach dem fünfzigjährigen Kriegsstande zwischen beiden Staaten war nichts begreislicher und nothwendiger bei einem österreichischen Minister als die bestimmteste Borsicht bei allen preußischen Beziehungen; nimmer=
mehr aber durfte ein Staatsmann, der ein offenes Auge sür Menschen und Dinge besas, die Intentionen Friedrich Wilhelm II.
und seiner Minister in solcher Beise misverstehen, wie Thugut zum Unglück Desterreichs widersahren ist. Thugut sehlte es sonst weder an Kenntnissen noch an Scharsblick: offenbar aber hatte in diesem wichtigsten Punkte eine lang angesammelte Leidenschaft die Klarheit seines Urtheils verdunkelt.

In allem Uebrigen gilt auch von ihm, was ber Geschichts= forscher so häusig beobachtet: die genauere Kenntniß, welche uns jett die Ginsicht feiner eignen Staatsschriften verstattet, fett fein Bild in ungleich gunstigeres Licht. Wenn ich von der Berkehrtheit unserer großbeutschen Schriftsteller absehe, ben Minister nicht bloß österreichische, sondern auch deutsche Interessen verfechten zu lassen, eine Gefinnung, die er selbst zuweilen in berechneten Phrasen vor sich hergetragen, in seinen wirklichen Worten aber und noch mehr in seinen Thaten immer weit von sich hinweg gewiesen hat: so war es nach dem früher bekannten Material unmöglich, Thugut für etwas Anderes als für einen unruhigen, unsichern, zwischen den verschiedensten Tendenzen bin und ber schwankenden Intriganten zu halten. Dieser Schein verschwindet, wenn man ihm näher tritt. Er ist kein reiner und milber, wohl aber ein starker, Marer, in sich geschlossener Charafter. Nirgends erscheint bei ihm ein Zug personlicher Selbstfucht; bafür aber geht sein ganzes Wesen auf in dem höchsten Begriffe von der Groke und Berechtigung seines Staates. Es ist wie ein Nachklang ber Gesinnung bes alten taifer= lichen Gebankens, alles Erbreich sei Desterreich unterthan: wenn eine der Mächte ihm eine Forberung abschlägt, einen Widerstand entgegensett, so erscheint ihm bas wie eine sittliche Berirrung. Als England ihm 1795 nicht länger Borfchuffe ohne Gegenleiftung gab=

len will, rebet er, als sei eine schwere Bflichtwidrigkeit begangen worden, und man versteht jetzt um so eber seine Entrustung über Die Selbstständigkeit des schlimmen kaiferlichen Bafallen, bes Rurfürsten von Brandenburg. Gibt man ihm aber einmal diese erfte Boraussetzung feines Sandelns, den heftigen Gegensatz gegen Breufen zu, so find alle seine Magregeln aus einem Guß: von allen Seiten her brängen sie auf das unverrückbar festgehaltene Ziel, und sogar in dem Schlimmsten, wie in der steten Doppelzungigkeit feiner Diplomatie ober in ber argen Bublerei um Ruflands Gunft, erscheint eine rudfichtslose Energie, die auch das Beschämende, wenn cs einmal nöthig ift, lieber ganz als halb thut. Böllig unverdient zeigt sich bann ber Ruf seiner Trägheit und Arbeitsschen; unzweifelhaft hat es wenige Staatsmänner gegeben, welche mit so unermüd= lichem Fleiße gebacht, geschrieben und gewirkt haben. Die Beran= laffung zu dem falschen Urtheil ift auch hier unverkennbar: es ift immer wieder derselbe Umstand, daß er ein von Grund aus irriges Spftem befolgte und babei nothwendig in Berwicklungen und Stodungen gerieth, welche bem ferner Stehenden Ergebniffe von Tragheit und Unentschlossenheit bunten mußten, mahrend sie in Wahr= heit die Wirkungen eines zwar verkehrten, aber in sich folgerichtigen Calculs waren.

Aber nicht bloß für die persönliche Beurtheilung Thugut's, sondern auch für die österreichische Politik im Ganzen scheinen mir die jetzt gewonnenen Aufschlüsse ein Gewinn. Um es mit einem Worte zu sagen, es erhellt, daß auch in der hohen Politik noch schlimmer als blindes Bertrauen der grundlose Argwohn ist. Das Wachsthum des norddeutschen Staates lag in den Verhältnissen, wie sie der westfällische Frieden unserem Vaterlande hinterlassen hatte, und ohne Zweisel war dasselbe für den Wiener Hof und dessen politische Ueberlieserungen keine angenehme Sache: eine gewisse Besorgniß, ein entsprechender Gegensaß war natürlich unter allen Umständen. Aber wer könnte heute noch läugnen, daß dieses berechtigte Gesühl den Wiener Hos gerade in den entscheidenden Augenblicken zu Schritten verleitet hat, die keine andere Wirkung haben konnten als die Beschleunigung der besürchteten Gesahr, die Vertiefung der Rivalität zu zerstörender Feindschaft? Durch das kränkende Wistrauen gegen

Friedrich Wilhelm I. stellte Desterreich selbst bessen großen Nachsfolger auf die Schwelle seiner für Desterreich verhängnisvollen Ruhmesbahn. Fünfzig Jahre später gewährte Thugut's nicht minder grundloser Argwohn gegen Friedrich Wilhelm II. der Revolution die Beit zu ihrer Rettung und Napoleon die Mittel zu seinem ersten Siegeszuge nach Wien. Und wieder sünfzig Jahre später verwandelte die nicht minder unverdiente Sisersucht des Fürsten Schwarzenberg gegen Friedrich Wilhelm IV. den großen preußischen Staatsmann unserer Tage aus einem begeisterten Verehrer in den gefährlichsten Gegner Desterreichs. Es könnte, scheint es, genug sein mit diesen Ersahrungen über die Früchte, welche die Saat des Mißtrauens hervordringt: um Desterreich und Deutschland wird es gut stehn, wenn sich auf beiden Seiten der Entschluß besestigt, Verstrauen zu geben und Vertrauen zu verdienen.

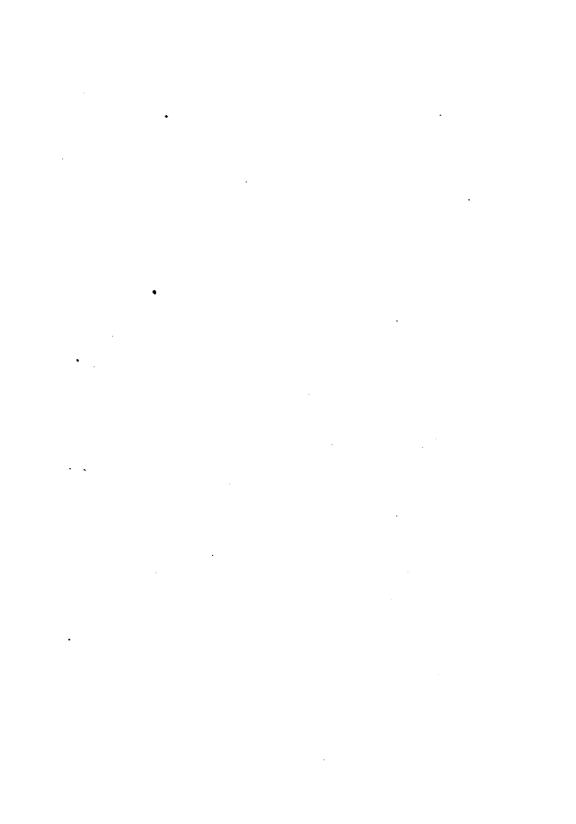

## Am Denkmal Arndt's in Bonn.

1865.

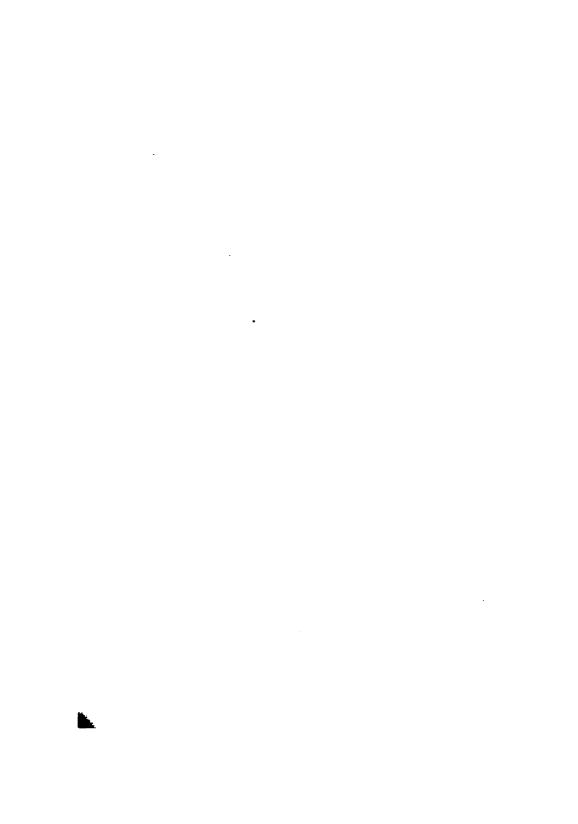

Im Namen unserer guten Stadt, insbesondere im Namen unserer Turn= und Sangvereine ruse ich Ihnen, die Sie hier erschienen sind, um in Arndt's Standbild das Andenken des besten deutschen Mannes zu ehren, brüderlichen Gruß und ein kräftiges Gutheil zu.

Millionen Deutscher hat das Herz höher geschlagen bei Arndt's Reben und Liebern. Millionen sind von ihm in der Liebe zum Baterlande erwärmt, und zu Treue und Thatkraft begeistert worden. Millionen sind heute in Gedanken an dieser Stelle anwesend, auf der Deutschland ihm und sich selbst ein Denkmal seiner hehrsten Zeit gesetzt hat.

Was ist es, wodurch dieser Mann solche Wirkung erreicht, solche Anerkennung gewonnen, solche Shren verdient hat?

Er war Dichter und Gelehrter. Indessen Deutschland hat größere Dichter und tiesere Gelehrten besessen. Er hat für die Sache des großen Freiheitskampses gewirkt. Aber er stand doch nicht unter den leitenden Feldherren, den herrschenden Staatsmännern. Weshalb denn nennt Deutschland, wenn es an 1813 gedenkt, Ernst Morit Arndt als den dritten neben seinem größten Staatsmann, dem Freiherrn von Stein, neben seinem ersten Feldherrn, dem alten Blücher?

Ober fragen wir weiter: weshalb nennt Deutschland vor allen anderen Staasmännern Stein, obgleich Metternich zuweilen diplomatisch klüger war? weshalb nennt es vor allen andern Generalen Blücher, obwohl der seine besten Pläne dem großen Geiste Gneisenau's verdankte? Die Antwort ist: weil Stein die Staatskunst mit der glühenden Gesinnung des deutschen Bolkes trieb, weil unter Blüchers Soldatenrock das volle Herz des deutschen Bolkes schlug, weil beide die Geschicke Deutschlands nach dem ächtesten Sinn des deutschen Bolkes lenkten.

Und Ernst Morit Arnot? Er war kein Herrscher und Führer. aber er war ein Bilb und Ausbruck seines Volkes. Das Wesen biefes Bolles, wie es fich im Schwunge einer großen Kampfeszeit gestellt hatte, war in ihm verkörpert. Wer es wissen will, welche Gebanken bamals in den beutschen Bürgern und Bauern arbeiteten. welche Gefühle ihren Herzschlag belebten, welche Kraft und Leidenschaft in ihrem Geiste pulsirte — wer es wissen will, wie bas deutsche Bolt in jenen großen Jahren alle niederen Sorgen. alles felbstfüchtige Behagen, alle knechtische Gesinnung hinter sich warf und lebensfroh und todesmuthig fein ganges Dafein für Baterland und Recht einsette: wer dies mit Augen sehn will, der blide auf die schlichten. freundlichen und festen Blige bieses Mannes. So wie Arnot während eines langen und wechselvollen Lebens war, so war bas beutsche Bolt in der leuchtenosten Zeit seiner Geschichte — und wahrlich, auf diese Art der Bertreter seines Volkes genannt zu werben, ist kein kleiner Ruhm. Das herz bes beutschen Bolles hängt an Arndt, weil er im vollsten Sinn bes Wortes ein Mann bes Bolfes war.

Sein Wirken faßt fich, wie jenes ber beutschen Nation jur Zeit ber napoleonischen Kriege, in den beiden Worten zusammen: Freiheit und Baterland. Für Freiheit und Vaterland hat er mahrend der Fremdherrschaft und in den spätern Friedensjahren jede Rücksicht bes Brivatinteresses hintenangesett, Berfolgung und Gefahren auf sich genommen, mehr als einmal das bittere Brod der Berbannung gegeffen. "Auf denn, redlicher Deutscher, ruft er während des Rampfes, bete täglich zu Gott, daß er bir bas Berg mit Starte fulle, baß keine Liebe dir heiliger sei als die Liebe des Baterlandes, und keine Freude dir suffer als die Freude der Freiheit." Ihm wie seinem Volke damals erschien es kein Leben, ohne ein freies Baterland zu leben. So jauchat er nach ber Leipziger Schlacht: "wir sind frei, wir athmen wieder; wir können die Sonne wieder anschauen, als das Licht, welches Ehre und Tugend wieder bescheinen wird." Ohne ein freies Bater= land hätte ihm Ehre und Tugend, Sonnenlicht und Athmen vernichtet gedünkt. "Wer Knecht geworden, schrieb er ein anderes Mal, hat die Hälfte seiner guten Gigenschaften verloren. Nur ein freier Mensch kann sein, wie ihn Gott gemacht hat; nur in einer freien Bruft

können hohe Gedanken und Gefühle wohnen; nur ein Mann, ber keinen Herrn über sich erkennt, als Gott im Himmel und das Gesetz auf Erden, kann die Einfalt des Herzens und die Fülle des Lebens bewahren, welche allein die Quelle großer Thaten und unssterblicher Werke sein können."

Diese Lebenslust des Daseins, die Freiheit, sah er nicht in äußern Staatsformen oder politischen Schultheorien, wie überhaupt die Form und die Theorie ihm wenig, die Lebenskraft und sittliche Bflicht ihm Alles galt. Als Jüngling hatte er für die Republiken der heidnischen Griechenzeit geschwärmt: dann aber hatte er die Einssicht gewonnen, daß die Entwicklung Europa's zur Bildung großer nationaler Staatskörper dränge, für welche die Monarchie die einzig angemessen Staatskorm sei. Freiheit und Monarchie faßte er zussammen in dem einfachen und schönen Worte:

Die erste Majestät auf Erben, Die bochste, ift Gefet und Recht.

Und so hing er am Königthum, weil er zugleich bessen Beruf und Weihe im Rechtsschutz für die Bürger und im Wassenschutz nach Außen sah. "Die Republiken und die Kleinherren und die Viertels-herren, sprach er 1813, sind vergangen und werden vergehn." Er lebte der Hossinung, daß der Strom der Befreiungszeit die kleinstaatliche Zersplitterung aus dem Baterlande hinwegsegen, und uns unter einem starken Kaiserthum einer mächtigen Zukunst entgegensühren würde. Es war ihm nicht vergönnt, die Berwirklichung dieses Hossinungsbildes zu erblicken: dis auf den heutigen Tag haben wir ja anstatt der deutschen Einheit immer nur erst die deutsche Frage — und so danken wir Arndt, daß er in Millionen Herzen diese Frage wenigstens gestellt und wachgerufen hat, die Frage: was ist des Deutschen Vaterland?

Und nimmermehr wird von nun an im deutschen Bolle der helle und starke Ton wieder verhallen, den dieses Lied angestimmt, und von einer Grenzmark des Baterlandes zur andern getragen hat. So weit die deutsche Zunge klingt, wird immer klarer und immer sester das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit hervortreten, und aller Hindernisse spottend, endlich den vollen Triumph erringen.

Mehr als ein vergeblicher Anlauf ist gemacht worden; vielleicht noch mehr als ein vergeblicher Anlauf steht bevor : manches Mikverstehn. manche Reizbarkeit, manches bittere Grollen mag noch zu überwinden fein - endlich aber müffen wir siegen, so gewiß bas Baterland stärter ist als die Viertelsherrn, der Brudersinn stärker als der Eigensinn, und die Liebe ftarter ift als die Selbstsucht. Gine große Nation, beren Bürger ihrer gemeinsamen Art einmal bewußt geworden find, tann auf die Dauer nicht von Fremden beherricht, und tann auf bie Dauer nicht in willfürliche Stude auseinander geriffen werben. Im Namen ber Freiheit wird fie ihre kleinen Souveranitäten achten, so weit diese die eigenartige Natur der einzelnen Brovinzen und Stämme vertreten: im Namen der Freiheit aber wird sie nach Außen ju Schutz und Schirm und Heerbefehl, die straffe Ginheit, die ftarte Leitung durch die stärkste Hand begehren. Ich kenne, ruft Arnot, kein fächsisches oder preußisches, tein baierisches oder holsteinisches Bolt: es giebt nur ein beutsches Boll mit zahlreichen Bollsstämmen und Volkstheilen. Mit allem Respect vor allen Souveränitäten, fährt er fort, wo es sich um Krieg und Heerbefehl handelt, folge ich blind= lings bem Gefühle weiland Sanct Chriftoffels, ber von feinem breiten Rücken selbst ben Teufel abschüttelte, als dieser bei Erblickung eines hölzernen Kreuzes icheu auszuweichen ftrebte: Sanct Christoffel wollte nur einem herrn bienen, ber sich vor nichts zu fürchten brauchte. Einer starken und freien Nation kann nur ein starker Heerbefehler taugen, ber sich vor nichts zu fürchten braucht: ber Rrieg will Ginheit bes Befehls, bas Beer will Ginheit ber Ordnung: hier muffen, schließt Arndt, die Rleinen und Schwachen von ihrer mifgebeuteten Souveränität etwas abtreten.

Er will den starten Herrscher sur ein freies Volt, damit die Freiheit vor fremdem Eingriff sicher sei. Und eben deshalb will er ein freies Volk sür den starten Herrscher, weil die rechte Stärke nur aus der Freiheit geboren werden kann. Zwei Dinge, sagt er, ließen (1808 — 1813) die preußischen Staatslenker nicht aus den Augen, die beiden Dinge, durch welche der Staat aus einem kleinen und schwachen ein großer und mächtiger geworden war: das Volk waffengeübt zu machen, und den Geist frei zu lassen. Was hat, fragt er am Schlusse des herrlichen Jahres 1813, den

preußischen Seere die siegende Kraft gegeben? Und er antwortet: "zunächst Gott, und dann ber Geift, die Freiheit bes Geiftes. Recht hat Friedrich Wilhelm gethan, würdig und königlich hat er dem Beitalter und seinem Bolle vertraut, als er bas Licht nicht bedecken wollte, welches gerade badurch ein verberbliches Feuer geworden mare. Die Geister, die er hat frei fliegen lassen, haben Gott zu seinem Bundesgenossen gemacht, und seine Beere mit bem Athem ber Begeisterung angeweht, wodurch die Fesseln zersprungen sind, die uns schmerzten. "Was ware es geworden," fragt er weiter,,, wenn zu dem unfäglichen Unglück bes Landes auch noch das gekommen ware, daß diese Menschen nicht hatten benten, daß sie nicht hatten sprechen, noch sich die Zeit und ihr Leid und ihre Hoffnungen hätten auslegen dürfen? Dann mare es nur eine dide faule Maffe ge= worden, eine starre Leiche voll Schmutz und Sünde; ber preußische Staat ware bann wirklich tobt gewesen; wie Blei ware ber traurige Rest zusammen gesunken, und vergebens hatte bas königliche Scepter im Frühling 1813 auf die bleiernen Sclaven geschlagen, fie zum Rampfe aufzuweden; sie wären wie stumme und dumme Klötze in ihrer Faulheit liegen geblieben. Dag Preugen wieder baftebt, dan Deutschland erstehn wird, daß das ruhmreiche Geschlecht ber Hohenzollern auch künftig im Glanze herrschen wird: das Alles verdanken wir nächst Gott ber geistigen Freiheit, die ber Ronig seinem Bolfe unperfümmert liek."

Wenn irgend einem Menschen, kam es Arndt zu, in diesem vollen Mannestone, bessen Worte wie Schläge des Eisenhammers auf das herz des hörers fallen, das Lob der Freiheit, der kräftigen, krafterschaffenden Freiheit zu verkünden. Denn er redete nicht als ein rascher Enthusiast in oberslächlicher Unersahrenheit von Dingen, die er nur nach der Außenseite kennt. Er wußte wie Einer, daß die ächte Freiheit keine leichte Sache ist, die etwa durch einen gnädigen Landesvater geschenkt oder mit einem siegenden Revolutionstag erobert werden könnte. Vielmehr ist sie eine schwere Ausgabe, eine Uebung hoher Pflicht, eine Frucht sittlicher Vildung, die nur bei allgemeiner thätiger Hingebung an Geset und Recht und Gesammtwohl gedeihen kann. Arndt, der beim auswärtigen Kriege heftig und

feurig war, dem dort nichts start und schnell und reißend genug war, hielt im innern Staatsleben Mäßigung und Unerschütterlichkeit für die höchste Tugend. Bon einer Freiheit, die wie ein Bilg über Nacht aufwachsen könnte, versprach er sich gar nichts. "Bleibende Gefete ordnen," schrieb er 1815, "und gerechte Berfassungen aufrichten, ist allein das Wert besonnener Beisheit, langer Erfahrungen, oft vielfältiger Proben und harter Kämpfe. Wie bie Naturforscher sagen, daß die Leiber, welche langsam das volle Wachsthum erreichen, auch die ausdauernosten sind, so halten die Berfassungen auch am längsten aus, welche fich im Gedränge und Rampf langsam entwickelt haben. Denn nicht was auf bem Bapiere steht und zerreifilich wie Bapier ist, ist die Freiheit, sondern mas burch festes und muthiges Ringen um die schönsten Güter in den Bergen der Bürger festgewurzelt hat, das drückt dem Papiere das rechte Bestätigungssiegel auf: bas ift die starte Berfassung, die in ber starken Bruft verfaft ift."

Und sage keiner, daß diese Mahnung zu langsam fortschreitender Arbeit für unsere raschlebende Zeit zu bedächtig, oder gar daß sie ein Ausdruck bes Miftrauens gegen die Fähigkeit des deutschen Volkes sei. In den schlimmsten und den besten Stunden hat Arndt inmitten dieses Bolles geftanden: er hat es in seinem Opfermuth und in seiner Hingebung gesehn; er hat die Rämpfer, beren tosendem Ungestüm Napoleon erlag, in ihrer Bflichttreue und ihrer Gottes= furcht erblickt: in ihm ftand seitbem die Ueberzeugung felsenfest. baf dieses Bolf der Freiheit werth, der Freiheit bedurftig, zur Freiheit Wie viel Reibung und Unbequentlichkeit und Fehl= berufen fei. griffe im Einzelnen vorkommen mochten: "wir muffen hindurch," rief er auß: ..freilich das Keuer, welches wärmt, verzehrt auch: aber wir mussen hindurch. So wenig ein dreißigjähriger Mann zur unmun= bigen Unschuld seines dritten ober fünften Lebensjahrs zurücklehren. mag, so wenig können wir durch Hofbefehle oder Bannbullen zur Seligkeit unseres politischen Kindesalters zurückgeführt werden. Was vergangen ist, das ist vergangen: die guiden und feurigen Geister müssen, auch durch Flammen und Abgründe hindurch, ihren leuchtenden Olympus mit uns erklimmen." Wir sehn wohl, wenn ein folcher

Mann zu Mäßigung und Langsamkeit auffordert, so ist es nicht blaffe Furcht ober migtrauende Aengstlichkeit, die aus ihm redet. Im Gegentheil, es ift stolze Sicherheit, festes Bertrauen, unerschöpfliche Kraft. Mag heute eilen und hasten, wer des morgigen Tags nicht sicher ist, mag heute auf Loderem Fundament luftig in die Höhe bauen, wer auf morgen sich keine Kraft oder Ausdauer zutraut. Solche Arbeit zerfällt bann, geschwind wie sie emporgestiegen, und bie Arbeiter laufen umber, und stöhnen und schmäben, nicht über sich und ihre Fehler, sondern über die Zeit und die Welt, über ben Staat und das Bolt, bem nun einmal nicht zu helfen sei. Unser Arnot hat gar nicht gewußt, was es heiße, ben Staat aufgeben, am Bolke verzweifeln. Er war langlebig, nicht blok im förperlichen Sinne, und wie er selbst beinahe ein Jahrhundert durchmessen bat, so umfakte sein geistiges Auge die Jahrhunderte, welche die Stunden am Lebenstage eines Bolles find. Er felbst war langfam gewachsen und fest und knorrig wie die Gichen ber Heimath; er traute auch seinem Volke die unverwüstliche Triebkraft der deutschen Siche gu. Wenn uns die Gegenwart nicht gerade heiter erscheint: nun, er hatte die schlimmere Zeit der Fremdherrschaft gesehn, und keinen Tag im Siegsvertrauen gewankt, und bann die herrlichste Befreiung erlebt. Da ging bann im goldenen Glanze bie bochste Hoffnung auf: aus der äußern Unabhängigkeit die Hoffnung auf die innere Freiheit und die deutsche Ginheit. Nur zu bald aber erfolgte die Enttäuschung, die lange bittere Enttäuschung. Tausende wurden schlaff und muthlos, verhetzt und verzweifelt. Arnot blieb an seiner Stelle, gefaßt und tapfer, unermüblich, unerschütterlich Seiner selbst und seines Bolks gewiß, hielt er ohne rechts noch links zu weichen, seine Bahn. Aus ber alten Quelle, bem Ginsfein mit Bolt und Staat, ftromte fort und fort auch dem Greise die ewig junge Begeisterung zu, die Jugendfraft, zu lieben und zu haffen, die Liebe für Freiheit und Recht, der Haß von Lug und Trug und Gleignerei. Aus diesem Borne schöpfte er in tief trüben, schwer laftenden Nahrzehnten zugleich die Festigkeit und die innere Heiterkeit und Freudigkeit, welche bas Erz dieses Standbildes verkörpert und wiederstrahlt. "Gott verläft, schrieb er 1853, keinen Deutschen

ber sich nicht selbst verläßt." Sein altes Wort war in ihm lebendig: "Baterland und Freiheit, und der Gedanke ihrer Unsvergänglichkeit sind keine leeren Namen. Unter welchem Panier wollten wir denn künftig in das Feld ziehn, als mit der Losung Deutschland?"

Und diese Losung ruse benn sein ebler und tapferer Geist fort und fort den jetigen und den kommenden Geschlechtern zu. Ein Hoch auf das deutsche Baterland!

## Das neue Deutschland und Frankreich.

Sendichreiben an herrn Forcabe in Baris.

Aus ber revue des deux mondes, 15. septembre 1866.

·, ...

Mein Berr! Ihre Chronit ber beiben letten Monate liegt vor mir. Das hauptthema berfelben bildet der preußisch=österreichische Arieg, ber Sieg von Sadowa, die baraus erfolgende Neugestaltung Deutschlands, und nothwendig erhebt sich die Frage, in wie fern Diese großen Greignisse den Interessen Europas und insbesondere benen Frankreichs entsprechen. Das Ergebniß Ihrer Betrachtungen ist ein bedingtes. Mit Einsicht und Unparteilichkeit erkennen Sie die Berechtigung des deutschen Volkes an, sich zu einer neuen Verfassung und starken Centralisation zusammenzuschließen. Zweifelhaft aber scheint es Ihnen, ob die jetige Bergrößerung Preußens in ber That einen folden Charafter an sich trage, ob sie in Wahrheit ein Erzeugniß des nationalen Willens und des geschichtlichen Fortschrittes oder ob sie im Gegentheil lediglich das zufällige Werk eines perfönlichen ober dynastischen Ehrgeizes ist. Was in jenem Falle er= freulich und wohlthätig ware, müßte in diesem ben Tabel und bas Einschreiten Europas hervorrufen.

Wenn ich mir einige Bemerkungen zu Ihren Sätzen erlaube, so habe ich nicht den Wunsch auf Widerlegung, sondern auf Verständigung. Ich würde es mir nicht herausnehmen, ein französisches Urtheil über französische Interessen irgendwie beeinslussen zu wollen. Wenn aber das Urtheil von der Frage abhängt, ob auf deutschem Boden gewisse Boraussetzungen thatsächlich vorhanden sind oder nicht, so verstatten Sie wohl einem deutschen Beobachter das Wort, um über die Zustände seiner Heimath gewissenhafte Auskunft zu erstheilen.

Bunächst, um was handelt es sich? Was ist es, was zur Beit von Breußen und bessen beutschen Anhängern erstrebt wird?

Die Berträge von Nitolsburg und Brag geben auf biefe Frage bestimmte Antwort. Breufen will keinen Fuß breit öfterreichischen Landes, dafür erkennt ihm Desterreich die Befugnif gu. über Nordbeutschland, sei es durch Einverleibung, sei es durch ein Bundes = Parlament, zu herrschen und mit dem beutschen Süben irgend eine losere Form der nationalen Berbindung durch besondere Berträge zu suchen. Dieses Ergebnig unterscheidet fich erheblich von ben Spstemen, wie sie seit 1848 zur Lösung ber beutschen Frage von liberaler Seite vorgeschlagen worben waren. Damals war man erfüllt von Begeisterung und Baterlandeliebe, aber nicht eben glitd= lich in der Behandlung der gegebenen wirklichen Berhältnisse. Man war etwas romantisch, man war in höherem Grabe radical und in noch böberem doctrinär. Man verkundete ein deutsches Raifer= thum und redete viel von der Macht und Herrlichkeit des alten Friedrich Barbaroffa, die jett wieder erneuert werden follte, obwohl man so ziemlich genau wußte, daß die Regierung jenes Kaisers eine Rette von Niederlagen gewesen und daß man heute das gerade Gegentheil von allen seinen Wünschen erstrebte. Man erklärte weiter, daß zu dem neuen deutschen Reiche alle Deutschen gleich= mäßig gehören sollten, gleichviel unter welchen Berhältnissen sie bis dabin gelebt bätten, ob als Unterthanen einer ber beiden Grofimächte ober als Bürger einer ber kleinen freien Städte, ob in ben tyroler Alpen ober in den Marschen Holsteins, ob im Süden ober im Norden, ob als Ratholiten oder Brotestanten. Man beschloß endlich für sie Alle eine Berfassung, welche die bestehenden fünf und dreifig Throne und Territorien ungeändert liek und nur den Kaiser von Defterreich einlud, die Balfte seines Gebietes unter preukische Oberhoheit zu stellen, den König von Breufen aber aufforderte, den Kaifer= titel anzunehmen, übrigens aber alle Befchlüsse bes künftigen beutschen Barlaments ohne Widerrede zu vollstreden. Es war tein Bunber, daß dieser Bersuch, ein demokratisches Raiserreich von 50 Millionen aus dem Nichts hervorzuzaubern, Kläglich scheiterte.

Heute ist keine Rebe von Kaiserprunk und 50 Millionen Seelen. Man ist bescheidener, praktischer, klüger geworden. Man hat gelernt, daß ein bedeutendes Reich nicht mit Worten und constitutionellen Paragraphen hergestellt werden kann. Gerade an Oester-

reichs Beispiel hat man gesehen, daß die Anhäufung vieler wiber= haariger und hinausstrebender Elemente weder Stärke, noch Sicherheit gewährt. Man wünscht also in den neuen Bundesstaat nur folche Fürsten aufzunehmen, von deren gutem Willen man überzeugt ist. Man ftärkt die Macht bes leitenden Staates so weit, daß er in jedem Momente ein meuterisches Uebelwollen bampfen könnte. Die entlegeneren Staaten des Südens bleiben nur durch den Rollverein und pollerrechtliche Berträge mit bem Norden in Berührung. Sie haben fo oft geklagt, daß Breuken sie verschlingen wolle, und gegen solche Gewaltthat im poraus protestirt. Heute fürchten sie bereits, daß sie in kurzer Frist ihrerseits um Anschluß bitten und dann ihren Wunsch viel= leicht nicht so rasch erfüllt sehen werden. Mit einem Worte, die jetige beutsche Reform strebt nicht nach einem kolossalen Gebiete, sondern nach einer festbegrundeten Sicherheit. Sie stattet ben kunftigen Rührer mit durchgreifender Macht aus. Sie beseitigt die notorisch übelwollenden Fürften, fo weit fie kann. Sie überläßt ben Bu= tritt unzuverlässiger Genossen einer fernen Rufunft. Go ergibt fich für das neue Breußen ein unmittelbares Gebiet von 24 Millionen. dazu die Staaten des norddeutschen Bundes, mit 5 Millionen. endlich die süddeutschen Witglieder des Zollvereins mit 9 Mil= lionen Einwohnern. Auf die letzteren ist, was preukische Macht betrifft, beute noch nicht zu rechnen: aber man sieht, daß auch für bie Aukunft, auch bei bem Eintritte Sübdeutschlands, die Gesammt= ziffer sich nicht höher als auf 38 Millionen, mithin dieselbe Bahl, wie die Bevölkerung des vollständig centraligirten Frankreich stellt. Daß hervorragende französische Staatsmänner schon in einem solchen Bablenverhältniß eine Gefahr für Frankreich erkennen würden, darauf, gestehe ich, war ich bei allem Nationalstolze, dessen ich mich rühme, nicht vorbereitet. Wäre ihr nationales Bewuftsein so tief gesunken, daß sie in einem Nachbarvolke von gleicher Rabl eine Gefahr für Frankreich erblickten? Oder ware es fo krankhaft über= reizt, daß ihnen das gefunde Gedeihn eines Nachbarvolkes under= träglich mit der französischen Ehre schiene?

Ich weiß sehr wohl, daß Sie nicht auf diesem Standpunkte stehen. Ihre Erwägungsgründe sind würdiger und tieser. Bor Allem ziehen Sie die geschichtlichen Borgange zu Rathe, und biese scheinen Ihnen nicht zu Gunsten ber neuen Ordnung in Deutschland zu reden. Sie erwähnen der überlieserten Politik, durch welche Frankreich seit drei Jahrhunderten seine Selbstskändigkeit und Größe geschaffen habe. Sie bemerken sehr richtig, daß der unwandels bare Gedanke derselben der Widerstand gegen den Ehrgeiz des Hauses Habsdurg gewesen. Seit den Kriegen Franz' I. gegen Karl V. habe Frankreich Alles aufgeboten, um die Unterwerfung des ganzen Deutschland unter Desterreich zu hindern, und habe bei dieser Politik sich vortresslich befunden. Sei es hiernach nicht höchst bedenklich, die Unterwerfung des ganzen Deutschland unter Breußen zuzulassen?

Wie mir scheint, liegt dieser Frage eine Verwechslung sehr verschiedener Dinge zu Grunde, eine Berwechstung, die freilich in Deutsch= land felbst noch immer oft genug von vielen wackeren Patrioten begangen wird. Man glaubt, weil Karl V. unter vielen anderen Würden auch die eines beutschen Raisers besaft, sei er in bemselben Sinne der Typus und der Vertreter des deutschen Wesens und ber beutschen Bestrebungen gewesen, wie Franz I. jener ber französischen. Aber nichts entspricht ber Wahrheit der Thatsachen weniger. Rarl V. war römischer Raiser, König von Spanien, Beherrscher Neapels, Mailands, Amerikas. Wohl war er auch Erzherzog von Desterreich und Graf von Tyrol, aber seine Muttersprache war nicht die deutsche, sondern die frangösische; seine Denkweise war nicht die deutsche, sondern die spanische; seine leitenden Minister waren nicht Deutsche, sondern Burgunder, Spanier und Italiener, und als er die Zeit gekommen glaubte, um nicht blok dem Namen nach, sondern in Wirklichkeit der herr in Deutschland zu werden, unterwarf er sich bie beutschen Bölker mit einem spanisch = italienischen Heere. einem Worte, er war der größte Vertreter, nicht der deutschen Nationaleinheit, sondern jener theofratischen Weltherrschaft des Mittelalters, des imperium urbis et orbis, dessen Inhaber die Freibeit der Individuen und die Besonderheit der Bölker in allen Theilen ber Erbe gleichmäßig bedrohten. Daß die Könige von Frankreich, als Bertheibiger ihrer nationalen Selbstftändigkeit, Diesem System in den Weg traten, haben ihnen die Deutschen nicht weniger als bie Franzosen selbst gedankt, und Frankreich ift durch diese Bolitik gediehen, weil sie das natürliche und reale Recht der nationalen Unabhängigteit gegen einen mystischen Despotismus und eine weltumfassende Habsucht vertrat. So weit Frankreich diese Linie einhielt, ist es ruhmreich gewachsen: sobald seine Herrscher, wie es
unter Ludwig XIV. und Napoleon I. geschah, ihrerseits nach Universal-Herrichaft strebten, sührten sie nach herrlichen Triumphen
endlich die Niederlagen von Malplaquet und Waterloo über ihr
Volk herein. Der Grundsag der Nationalität gegenüber der erobernden Universalgewalt, das ist in Wahrheit die überlieserte Politik
Frankreichs, die positive, segensreiche Politik. Und heute, wo dieser
Grundsaß nachdrücklicher als je vor Ihrer Regierung verkündet wird,
heute sollte Frankreich die nationale Ginheit Deutschlands hindern wollen? heute sollte es das Recht der nationalen Selbstbestimmung verkennen, und damit in die selbstmörderischen Ausschreitungen Ludwig's XIV. und Napoleon's I. zurücksalen?

Der Kaiser Franz Joseph von Desterreich ist ohne Zweifel lange nicht so mächtig, wie sein gewaltiger Vorfahr Karl V .: zum Glücke ber Welt haben bafür 1859 die französischen, 1866 die preußischen Waffen geforgt. Aber seine überlieferte Bolitik ift dieselbe, wie die jener mittelalterlichen Imperatoren. Das moderne Desterreich ift wie das alte Haus Habsburg die lebendige Berneinung der nationalen Berechtigungen. Im Norden auf die flawischen Böhmen, im Guben auf die ungarischen Magyaren gestützt, bat es in ben Berträgen von 1815 mit ber einen Sand Italien, mit ber anderen Deutschland seinem herrschenden Ginflusse zu unterwerfen gesucht. Damit bas Haus Lothringen biese vielsprachige Staats= gewalt behaupten könne, mußten zwei große Culturvölker Europas, Italien und Deutschland, von 1815 bis 1848 auf Breffreiheit. Bereinsrecht, repräsentative Verfassung verzichten. Und in Wien war man von dem ewigen Rechte dieses Despotismus in so naiver Weise durchdrungen, daß man jeden Bersuch einer Reform ohne Weiteres als ein öffentliches Verbrechen betrachtete und mit pernichtender Aechtung zu ahnden wünschte. Als 1850 Breufen die beutsche Verfassung zu verbeffern strebte, rief in Wien der Minister Fürst Felix Schwarzenberg: Il faut avilir la Prusse pour la démolir! Als 1859 Napoleon III. an die vertragsmäßige Unab= hängigkeit Mittelitaliens erinnerte, erklärte der Minister Graf Rechberg: ber eigentliche Zweck unseres Krieges wird der Sturz Napoleon's und die Restauration Heinrich's V. sein, c'est ce que nous
voulons! ni plus ni moins! Wie man weiß, hat es diesen zornigen
Strasurtheilen nur an Einem, an der Krast der Bollstreckung gesehlt: um so reichlicher war in Wien der aufrichtigste Wille vorhanden, Preußen und Frankreich im 19 Jahrhundert eben so zu
behandeln, wie Karl V. im 16. die deutschen Protestanten und
König Franz I. behandelt hat. Die Zeiten haben sich geändert,
der Trieb auf Freiheit und Recht ist in allen Herzen erwacht, die
Krast des nationalen Gesühls ist in ganz Europa lebendig: Alles,
Alles ist neu geworden, nur die Gesinnung der Wiener Staatsmänner
ist unwandelbar geblieben.

In Frankreich weiß es beute ungefähr Jedermann, was es für Italien bedeutet hat, der Herrschaft einer solchen Macht unter= worfen zu sein, und die große Mehrheit der Franzosen hat demnach die Befreiung des italienischen Bolks mit lebhaftem Mitgefühl begruft. In Deutschland schien ber Druck nicht so grell; und wenig= stens für das Auge des Ausländers traten die Folgen desselben nicht so beutlich zu Tage, wie am Fuße bes Apennin. In ber Balfte unseres Landes war der Protestantismus errettet worden; das Emporkommen bes preufischen Staates sette bem habsburger Chrgeize gemiffe feste Schranken; eine bebeutenbe nationale Literatur mar entstanden, an welcher Desterreich zwar keinen thätigen Antheil nahm, die es aber auch nicht zu unterbrücken vermochte. wenn Desterreich nicht mehr start genug war, uns unmittelbar zu beherrschen, so besaß es doch noch Kraft genug, unsere nationale Entwidlung so weit zu lähmen, um seinen Bestrebungen einen lei= tenden Einfluß zu sichern. Es trat bei uns nicht wie in Italien als Eroberer auf, aber es handelte nach bem alten Worte: divide et impera! Es wußte in Berlin das Mißtrauen zwischen König und Bolt zu faen, und fein Wert mar es, baf breifig Jahre lang die verfassungsfeindliche Partei am preukischen Hofe die Oberhand behielt. Es gewährleistete unseren kleinen Fürsten ihre unbeschräntte Allmacht über ihre Unterthanen und eine volle Enthindung von allen nationalen Bflichten, und war dafür ihrer Ergebenheit und Unterwürfigkeit in allen inneren Verhandlungen sicher. Dies war die

praktische Bebeutung ber Verfassung bes beutschen Bundes, wie sie zum Unheil Deutschlands von 1815 bis zum Bertrag von Nikols= burg bestanden, und Sie begreifen demnach, welchen Wiederhall bas Wort Napoleon's in Auxerre: "Ich verabscheue die Berträge von 1815!" auf beutschem Boben finden mußte. Wie oft habe ich von Franzosen ober Engländern aussprechen hören, dag ihnen die beutsche Bundesverfassung ein unverständliches Chaos fei: natürlich genug; das schlechthin Unvernünftige schließt das Verständniß aus. Was würde man in Frankreich zu einer Verfassung sagen, welche bem Marquis von Carabas ober bem König von Avetot das Recht gabe, jede Aenderung bes Grundgesetes burch sein Beto zu verhindern, welche dem Maire von Bordeaux oder dem Präfecten von Lyon bie gesetzliche Vollmacht ertheilte, jede Verbesserung bes Zolltarifs unmöglich zu machen, welche außerdem den Königen von Belgien und Spanien die Befugnif einräumte, jede Reform in ber Organisation ber Armee, jede Anlage einer neuen Festung zu verbieten? Wir aber in Deutschland hatten breifig Ronige von Pvetot, die unter Defterreichs Schute mit jenen ungeheuerlichen Bollmachten burch die Bundesverfassung ausgestattet waren, und bis zu den Umwälzungen der letzten Jahre waren die Könige von Dänemark und von Niederland als die Beherrscher Holsteins und Luxemburgs jeden nationalen Fortschritt durch ihr Beto zu hindern befugt. Es ist mahr, daß, wenn Desterreich und Preugen über irgend eine Sache einmal einig waren, jene kleinen ober fremden Machthaber in der Regel keinen Widerspruch wagten; aber nach der Beschaffenheit der österreichischen Politikt war eine folche Einigkeit nur bann vorhanden, wenn Breufen fich Defterreich fligte und die Sache bes nationalen Fortschritts Preis gab. Ein Franzose muß in der Geschichte seines Landes bis in das 15. Jahrhundert zurückblicken, um ähnliche Erscheinungen zu finden. Er= innern Sie sich an das Berhältniß Königs Ludwig XI. ju Herzog Karl bem Kühnen von Burgund. Denken Sie sich, Karl sei im Rampfe mit den Schweizern Sieger geblieben, hatte dann seine fämmtlichen Lande an seinen Schwiegersohn Max von Desterreich vererbt, und diesem sei endlich Charles-Duint auch als Herzog von Bourgogne gefolgt: wenn Sie die Lage Königs Franz I. unter

solchen Boraussetzungen sich ausmalen, so haben Sie ungefähr das Bild von der Lage Preußens in dem von Desterreich präsidirten deutschen Bunde. Glauben Sie, daß die französische Nation eine solche Lage 50 Jahre lang ertragen hätte?

Die beutsche Nation hat diese Geduld gehabt, vielleicht weil sie etwas rubigeren Blutes als die Abrige ift, hauptsächlich aber, weil sie leider seit mehreren Jahrhunderten an einen Zustand der Zersplitte= rung und nationalen Anarchie gewohnt ist, und der lange Bestand der fleinen Bofe aller Orten eine Menge von felbstfüchtigen Interessen im Sinne des alten Spftems erzogen bat. Als fie die Freiheit der Breffe begehrte, erfuhr sie, daß Desterreich dieselbe nicht ertragen könne, und die Bundesfreundschaft alfoauch für uns den Verzicht auf dieselbe er= beische. Als von einer Verbesserung des beutschen Beerwesens die Rede war, von der besseren Ginrichtung eben des Bundesbeers, das vor vier Wochen die Käglichen Lorbeern der Brinzen Karl von Baiern und Merander von heffen geärntet hat, erschien die Erklärung, daß auf keinen Fall die Souverainetät der dreifig Fürsten beschränkt werden burfe: benn Desterreichs Einfluß in Deutschland bedurfte ja der vollen Unabhängigkeit dieser Souvergine. Als die Nation mit Rubel bie ersten Anfänge einer beutschen Flotte in ber Nord = und Oftsee begrüfte, beeilten sich Desterreich und der Bundestag bie Fahrzeuge dieser jungen Marine nach zweijährigem Bestande in öffentlicher Auction versteigern zu lassen; benn die weitere Entwicklung der Sache hätte ja schlieflich Breufen, dem verhaften Nebenbuhler Desterreichs, zu Gute kommen mussen. Als die Gisenbahnen bem europäischen Berkehr unvermuthete Entfaltung brachten, gab es in Deutschland an hundert Bunkten theils lächerliche, theils gehässige Binder= niffe nach ben Granzen ber kleinen Staaten ober ben Launen ber kleinen Mursten. hier wollte man eine eigene Spurweite, verschieden von jener der Nachbarn, und machte damit den durchgebenden Berkehr unmöglich; bort mußte eine Bahn weite und tostspielige Umwege machen, um nicht den Bark bes fürstlichen Schlosses zu durchschneiben. Mehrere Staaten bauten eine gemeinschaftliche Bahn, aber jeder von ihnen wies bei seinen Caffen bas Papiergelb seines Genoffen zurud; andere Territorien schlossen völlig sich ab, und ließen bie Bahn bes Nachbars an ihrer Granze enden. Beinahe ein balbes Jahrhundert bin-

burch belafteten Raffan und Darmftabt die Schifffahrt auf bem Rheine, Medlenburg und Hannover jene auf ber Elbe mit vertragswidrigen Böllen; alle Einsprüche Preugens, Frankreichs, Hollands blieben fruchtlos: die deutsche Bundesverfassung gab kein Mittel, den fiscali= schen Gelüsten jener Kleinen Staaten Schranken zu setzen. Frankreich hat sich von den Zolllinien zwischen seinen Brobingen in jener Einen großen Nacht bes 4. August 1789 befreit: in Deutschland machte Desterreich auch in dieser Frage sich zum eifrigen Anwalt ber Zersplitterung und Vereinzelung, und gegen seinen Widerspruch war ein unausgesetztes Ringen Preugens zehn Jahre hindurch zur Erreichung bes Zieles nöthig. Der Handelsvertrag mit Frankreich wurde mehr als zwei Jahre lang verschleppt, zu gewaltigem Schaben unserer industriellen und commerciellen Bevölkerung, weil Desterreich, fast wörtlich wie früher bei der Preffreiheit, erklärte, es könne für sich jene Berabsetzung des Tarifs nicht ertragen, und mit eifriger Bustimmung unserer kleinen Könige die Forderung erhob, also musse auch Deutschland unter bem Drucke bes alten Spstems verharren. Dann folgte unser Handelspertrag mit Italien: er hatte ein gang ähnliches Schickfal, benn Desterreich machte es ungeführ zu einem casus belli, daß Deutschland sich unterfangen wolle, mit den Italie= nern Handel zu treiben, welche zwei österreichische Erzherzoge aus ihren Residenzen zu Florenz und Modena verjagt hatten.

Sie werben, hoffe ich, einräumen, daß ein solcher Zustand für eine große und gebildete Nation auf die Dauer schlechthin unersträglich war. Nichts ist gewisser, als daß hier Abhülfe geschafft werden mußte, und daß, so lange dieß nicht geschen, hier in der Mitte Europas eine bleibende Ruhe nicht zu erwarten war. Die Geschichte des deutschen Bundes von seinem ersten Tage dis zu dem heutigen bestätigt diese Auffassung: es ist die Geschichte eines bleibenden Krankheitsstandes, fortgesetzter Zuckungen, gewaltsamer oder schleichender Krisen. Kaum war 1815 die Bundesverfassung gegründet, so begann die innere Gährung, und die damaligen liberalen Parteien erhoben um die Wette den Ruf nach der deutschen Einheit. Damals, 1819, gelang es dem Fürsten Metternich, den König von Preußen durch das Gespenst einer angeblich drohenden rothen Revolution für das conservative österreichische System zu ges

winnen, und fo, von Prengen felbft umerftugt, die bentichen Unitorier niederunnerien. Deriebe Bergang wiederholte fich 1830. Tenn trop aller polizeilichen Magregela mar bas tiefe Diffvergnügen im Bolte lebendig geblieben; der Ansich der Juli-Nevolution reichte bin, um ftorte Budungen in balb Dentidland bervorzurufen. Noch einmal ließ sich Breusen bestimmen, erschreckt durch die damaligen republikanischen Bestrebungen der Reuerer, mit Bien und Frankfurt gemeinsam für die bestehende Ordnung einzutreten. Aber faum hatte 1840 in Berlin Friedrich Wilhelm IV. den Thron bestiegen, so änderte sich die Lage der Dinge. Der geistreiche Fürst, conservativ und seudal gesinnt, wie er war, hatte dennoch vom ersten Tage an die Ueberzeugung, daß die bisberige Bersumpfung ber beutschen Berhältnisse aufhören musse, wenn nicht Preußen und Deutschland zu Grunde geben solle. Seine wohlmeinenden und ge= mäkigten Reformvorschläge wurden in Wien mit schwach verhehl= tem Mifvergnügen aufgenommen, und ebe er im Stande war, die Stumpfheit des gealterten Fürsten Metternich in Bewegung zu setzen. brach über beibe ber Sturm von 1848 berein. Es sehlte zu iener Beit in Deutschland im Uebrigen jeder Gährungeffoff, wodurch sonft große Repolutionen entsteben; es gab feine hungersnoth im Lande. bie Rechtspflege war untadelhaft, nirgends tam religiofe Bedrudung por. Aber allgemein war der Unwille über die Unwürdigkeit der beutschen Bundesperfassung, und in allen Theilen bes Landes erhob sich mit feltener Einmüthigkeit als die Losung der Bewegung der Ruf nach einem beutschen Parlamente, nach einer volksthümlichen constituirenden Versammlung. Man weiß, wie der Versuch scheiterte. Das Barlament verstand es in seinem bemotratischen und lehrhaften Eifer nicht, sich mit bem preufischen Könige in das Einvernehmen au setzen. Friedrich Wilhelm lehnte die Kaiserkrone ab, und versuchte bann ein gemäßigteres Syftem beutscher Reform burchzuführen. Unterdessen aber hatte Desterreich die aufrührerischen Wiener und Ungarn unterworfen, stellte ein starkes heer an ber böhmischen Gränze auf und erzwang von dem friedliebenden Könige den Bergicht auf jede Menderung der Bundesverfassung. Allein die Unerträglichkeit bes Bustandes verstattete nur turze Rube. Der innere Bwiespalt zwischen beiden Mächten kam schon 1854 bei Anlag bes

Arimfrieges zum Vorschein; die Erschütterung bes italienischen Krieges von 1859 rief ben "beutschen Nationalverein" in das Leben, und bieser begann sofort eine lebhafte Agitation für ein beutsches Parlament und preukische Hegemonie. 1861 bequemte sich ber sächsische Minister. Herr v. Beuft, zu bem Zugeständnig, bag bie bisberige Bundes= verfassung unbrauchbar sei; 1863 überbot ihn Raiser Franz Joseph burch seine Erklärung auf bem Frankfurter Fürstentage, ber bisherige Bund sei das Chaos. Leider waren die Anerhietungen beiber Staaten in ihrem positiven Theile immer so beschaffen. bak ber badische Minister, Herr v. Roggenbach, amtlich erklärte, bas beife bem beutschen Bolle statt bes Brobes einen Stein geben; eine Bersammlung beutscher Abgeordneten lehnte den kaiserlichen Reformplan eben fo entschieden ab, wie ber preugische Minister Berr v. Bismark. Als Breufen in benfelben Jahren feinerseits eine bessere Einrichtung ber Bundesarmee und die Berufung eines Barlaments zur Sprache brachte, erneuerte fich ber Zorn von 1850 in Wien und Frankfurt, in München und Dresden: schon im Nahre 1863 war die Spannung auf die bebenklichste Höhe gestiegen, und ber bann eintretende Streit über Schleswig = Holftein mar keineswegs bie Ursache, sondern nur die zufällige Beranlassung der heute er= folgten Explosion.

Sie sehen, durch fünfzig Jahre hindurch hat die deutsche Frage nicht einen Augenblick geruht; wenn heute von Wilkür und Ehrgeiz in der Behandlung derselben geredet wird, so kann das geschicktliche Urtheil nur dahin sauten, das Wilkür und Ehrgeiz 1815 in Deutsch= sand einen unmöglichen Zustand geschaffen, und das die Beseitigung desselben ein Werk nicht des Zusals, nicht individueller Gelüste, sondern nationaler Nothwendigkeit ist. Die Unnatur der disherigen Verhältnisse würde unauschörlich das weite Deutschland in Athem halten, wenn das alte System erneuert und die dreisig kleinen Souverainitäten hergestellt würden. Wan wird also fragen dürsen, ob die Fortdauer eines solchen Zustandes, in der geographischen Witte unseres Welttheils, nicht eine bleibende Gesahr für die Ruhe Eu-rapas genannt werden muß? Ob nicht die Beseitigung desselben ein gemeinsames Interesse aller Nachdarvöller ist? Ob Franzosen, Russen, Engländer es mit ihrem Bortheil vereindar erachten können,

swischen ihren Sebieten eine flete Onelle bes Migbehagens, einen ewig unbefriedigten, mit Newclution geschwängerten Juftand zu erstlichen?

Die, mein herr, erflaren fich, trot einiger Bedenten, follieflich einverstanden mit unsern Bunichen. Sie finden es, trot einiger Zweisel, aulest verträglich mit ber Bebliaber Frankreichs, die deutsche Einheit sich vollenden zu lassen. Dies alles aber unter einer sehr bestimmten Boranssetung. Nous voulons donc croire, sagen Sie, à la modération qu'on prête à la Prusse; nous estimons le peuple Prussien et nous assisterons sans chagrin à sa fortune, n'il consolide par une franche liberté intérieure les conquêtes qu'il doit aux armes: mais si son succès n'était que le succès d'une dynastie et d'une cour, si ses ressources ne devaient être que l'instrument d'un pouvoir arbitraire, on serait bien obligé de se tenir en défiance et en éveil. Richts ift berechtigter, als biefer Borbehalt. Alles bangt von der Frage ab, ob das neue Deutschland nach der Bahrscheinlichleit seines Entstehens fich triegerischer Ehrsucht oder den Arbeiten des Friedens überlaffen, ob es nach den Elementen seiner Natur ein bequemes Wertzeug fürst= licher Eroberungsluft ober ein fruchtbarer Boden nationaler Freiheit sein wird. Indessen, wie mir scheint, haben Sie selbst diese Frage bereits beantwortet. Sie sagen: Derrière le gouvernement prussien, et quelque soient les défectuosités constitutionelles de ce gouvernement, il y a un vrai peuple moderne. On sent bien là une nation fécondée par les travaux intellectuels et par les travaux materiels d'une industrie avancée, assouplie à une savante discipline militaire, et sachant appliquer jusqu'à son armement quelque chose de la précision scientifique. Il faut rendre justice à cette armée recrutée de soldats qui savent lire et dont le plus grand nombre venait à peine de quitter les travaux de la vie civile. Es ist nicht möglich, die Thatsachen richtiger auszudruden; diese Thatsachen aber entscheiden, dente ich. unsere Frage ohne Widerrede. In der That, das preußische Boll ist un peuple vraiment moderne: ist aber ber moderne Geist nicht in seinem Kerne bem ehrsuchtigen Kriegseifer auf bas grundlichste abgekehrt? Berabscheut ber moberne Geist nicht die Opfer und bas.

Unheil eines jeden Krieges, der für einen anderen Zweck als für nationale Bertheibigung geführt wird? Diefer moberne Geist ift in Deutschland nicht anders beschaffen als anderwärts; im Gegentheil, er ist durch den Berlauf unserer Geschichte mit doppeltem Nachdruck auf die Arbeit und die Bestrebungen des Friedens gewiesen. nationale Einheit ist in Deutschland burch die Eroberungssucht und bie Niederlagen unserer alten Kaiser zerrüttet worden; der erste Schritt zur Wiedergeburt bes nationalen Bewuftseins mar nicht ein blutiger Kriegstriumph, sondern die Schöpfung einer großen, gemeinsamen Literatur. Was die Kaiser zerstört, haben die Dichter und Philosophen gut zu machen begonnen. Und diese Arbeit bes porigen Sahrhunderts ift im jetzigen durch entsprechende Bestrebungen fortgesett worden. Während ber Bundestag unsere Bersplitterung zu verewigen schien, knupfte bas Wachsthum einer jugendlichen, gemeinsamen Industrie unsere Stämme immer fester zusammen, und an unsere Literatur schloß sich als zweite Ctappe auf bem Wege zur Einheit ber Bollverein. Je fester sich auf diesem Grunde bie politische Bartei unserer Unitarier einrichtete, besto entschiedener sagte fie sich von allen Bestrebungen unserer mittelalterlichen Vergangenbeit los; da sie für sich das Recht des nationalen Daseins begehrte, so tonnte ihr nicht in ben Sinn tommen, es Anderen zu bestreiten. Wie oft und wie bitter ift sie von Desterreichs Parteigenoffen ver-Nagt und verhöhnt worden, weil sie bie Befreiung der Lombardei mit Theilnahme begrüßte und auf das natürliche Bundnik amischen Deutschland und Italien hinwies! Die preußische Regierung, welche jetzt die Bestrebungen ber Einheitspartei aufgenommen hat, zeigt keine andere Gesinnung. Trot ber gewaltigsten Siege hat fie keine Scholle österreichischen Landes begehrt. Denn die polnischen Gebiete. welche ihr das porige Jahrhundert vererbt, dünken ihr eine höchst zweifelhafte Bereicherung; sie wünscht nichts weniger, als irgend einer Bermehrung ihrer flawischen Einwohner. Nicht anders hat sie zwar mit größter Entschiedenheit die danische Herrschaft über die beutschen Elb = Herzogthümer gebrochen, aber ohne irgend eine Schwierigkeit ift fie im Bertrage von Nitolsburg barauf eingegangen. die dänisch redenden Bewohner einiger nördlicher Granzstriche, wenn fie wollen, zu Danemart zurudtehren zu laffen. Die beutsche 19\*

Nation will eben nichts von den underen: nie begebrt mur, dan die andern sie in der Ordnung ihrer Angelegenheiten unbeirrt laffen. Sie lehnt fremden Ginspruch ab, wenn fie ihre fleinen Somvernine unter das Gelets des nationalen Gesammtwohls bengt; und sie ist berechtigt zu einer folden Ablebnung, weil fie weiß, dag die Ent= widlung ibres Gesammtwobls feinem Rachbarn ein Leid zufügt. Es ist auch für Frankreich fein Schaben, wenn tein innerer Berfall in Deutschland mehr einen fünftigen Bewohner der Tuilerien in Bersuchung führt de brûler le Palatinat; wohl aber ist es ein Rusen auch fitr Frankreich, wenn die Bollenbung unserer inneren Resorm uns in den Stand fett, unfere Einfuhr aus Frankreich von 200 auf 400 und 600 Millionen zu steigern. Ohne Zweifel, unfere Ginbeit wird uns stärter und friegstüchtiger machen als zuvor, unaufhörlich aber wird fie die wichtigften Intereffen des handels des Gewerbes. ber Bildung erschaffen, welche die Neigung des Boltes vom Kriege hinweg auf Frieden und Freiheit lenten. Cliver Cromwell's Motto wird ftets auch die Gesinnung Teutschlands ausbruden: pax unnoritur bollo. Werfen Gie einen Blid auf die Einrichtungen selbst. mit welchen Preufen seine Kriege vorbereitet: in jeder Ginzelnheit berfelben finden Gie Eromwell's Gebanken, daß ber Friede ber Amen des nationalen Daseins und der Krieg nur als unumgängliches Wiltel jum Frieben berechtigt ift.

Die prensische Hehrpslicht und der allgemeinen Schulpslicht. Unter ben 600,000 Mann, welche in diesem Augenblick bei uns die Wassen tragen, gibt es kaum 20,000, welche des Unterrichts der Bollsschule entbehrt haben; alle anderen sind so weit unterrichtet, daß sie in Friedenszeiten täglich ihre Zeitung lesen, daß die Bauern unter ihnen von den Verdiensten der Chemic um den Acerdau Rotiz zu nehmen, daß die Handwerter in den Städten in jeder Boche-gemeinnungigen wissenschlichen Vorträgen zu solgen im Stande sind. Ungefähr 80,000 jener Soldaten — immer abgesehen von Officieren und Unterrssieten — haben den Vildungsgang der Symnasien, Univerzitäten oder politechnischen Schulen durchgemacht. Diese Rämmer gehören allen Ledensberusen an: es sind Staatsdeamte, Gelehrte, Reuzte, Laussen, Advitanten, wolche durch eine Wobilizurung des

Heeres mit Einem Schlage aus einer fruchtbaren Thätigkeit geriffen und vielleicht für mehrere Jahre gestört und geschädigt werben. Jeder von ihnen ist bereit, zum Schutze bes Baterlandes fein Leben ein= zusetzen: aber jeder von ihnen ersehnt den Augenblick des Friedens und ist frei von jeder Anwandlung soldatischen Ehrgeizes. Frieden besteht die Linientruppe aus 200,000 Jünglingen von 20-23 Jahren, welche in ben Regimentern eine Waffenschule von brei Rahren durchmachen, um dann in das bürgerliche Leben zurückzutreten, hinreichend geübt zu friegerischer Leistung, wenn bas Bater= land sie ruft, aber von dem Wunsche erfüllt, durch keinen solchen Ruf vom Ader, der Fabrit oder der Schreibstube hinweggerissen zu werben. Es sind höchstens 12.000 Solbaten in dem ganzen Heere, welche den Militärstand als ihren bleibenden Beruf, als ihre ge= werbliche Nahrungsquelle betrachten, während, wenn ich nicht irre, biefe Claffe in Frankreich mehr als bas Zehnfache jenes Betrages erreicht.

Das preußische Heer erhält burch biefe Zusammensetzung die Fulle geistiger Fähigkeit, welche Sie anerkennen. Sie stattet es mit allen wissenschaftlichen und moralischen Vorzügen aus, welche aus der Bildung des Geistes entspringen. Aber nicht minder Nar ist es, welche ungeheuere Kosten und Opfer eine solche Kriegs= verfassung dem Bolle zumuthet. Mit dieser Armee läft sich im gegebenen Augenblicke das Unglaubliche leisten: was sie aber ihrem Beherrscher unbedingt versagt, ist der bleibende Kriegsstand, ift der willfürliche bynastische Eroberungstrieg. Bei uns wird ber Ausmarsch bes Heeres in jeder Familie, auf jedem Bureau, auf jedem Ader empfunden; es gibt keinen Zweig ber Staatsperwaltung, welcher burch die Einberufung ber Landwehr nicht gestört, es gibt keine Art der Judustrie, welche durch die Mobilisirung des Heeres nicht gelähmt würde. Solche Opfer kann ber Staat sich nur in ernsten Rrisen zumuthen; unsere Heerverfassung ist unübertrefflich für solide Bertheibigung und turze, energische Offensibe, aber völlig unbrauchbar für eine dauernde Kriegs = und Eroberungs = Bolitik. Sie empfehlen wiederholt ber französischen Regierung die Ginführung unseres Heerspstems; ich kann versichern, daß eine solche Magregel gerade in Deutschland mit höchster Freude als eine Burgschaft bauernben

Friedensstandes begrüßt werden würde. Nichts ist im Auslande geläufiger, als der Sat, daß Breufen in bervorragendem Sinne ein Militärstaat sei. Der Sat ist richtig, wenn man barunter versteht, daß Preußen für die militärische Sicherheit des Landes seinen Bewohnern die schwersten Opfer zumuthet; er wäre aber völlig verkehrt. wenn man ihm ben Sinn beilegte, baf feine Ginrichtungen, wie etwa die schwedischen im 17. Jahrhundert, auf fortdauernden oder offensiven Kriegsstand berechnet wären. Die Geschichte unseres jungen Staates zeigt vielmehr, daß seit seiner Gründung die in ihm vereinigten Lanbschaften bauernde Berioden bes Friedens erlebt haben, wie zu keiner früheren Zeit. Der eigentliche Gründer des König= reichs und seiner militärischen Verfassung war Rönig Friedrich Wilhelm I. Er hat den Thron von 1714—1740 besessen und in biefer langen Regierung taum brei Jahre lang zu Felbe gelegen. Sein Nachfolger war Friedrich ber Große, bessen Regierung 46 Jahre dauerte, den Staat durch die Erwerbung von drei Provinzen vergrößerte und bennoch neben eilf Kriegsjahren 35 Friedensjahre zählte. Die beiben folgenden Könige waren die Zeitgenossen ber französischen Revolution und bes ersten Empire. Sie haben in bieser, die Welt umwälzenden Beriode, 1792-1815, etwa sieben Jahre lang die Waffen getragen. Dann folgte ein Friedensstand von einem halben Jahrhundert, der nur für wenige Monate durch die kleinen bänischen Kriege von 1848 und 1864 und durch die Bekämpfung der badischen Meuterei von 1849 unterbrochen ward. Wie Sie sehen, zeigt die Entwidlung bes preußischen Staates binnen 150 Jahren taum 25 Kriegsjahre, während in der französischen, ruffischen, ofterreichischen Geschichte, wenn man von 1714 zu zählen beginnt, eine solche Riffer schon vor 1789 erreicht wird. Der Staat, welcher ben Umfang seines Gebietes in bebeutenberem Verhältniffe als alle seine Nachbarn vergrößert hat, ist zugleich ber friedfertigste unter ben großen Mächten Europas gewesen. Der Grund diefer auffallenden Erscheinung ift berfelbe, ber auch beute die Erfolge der preußischen Politik geschaffen hat: die preußische Geschichte ist nur scheinbar eine Reihe bynastischer Eroberungen. Sie ift in Bahrheit eine naturgemäße allmählich voranschreitenbe, ihrem Wesen nach befensive Bereinigung ber beutschen Nation.

Sie wird biesen Charakter auch serner behalten. Sie wird sich kriegslustig und unerschütterlich zeigen überall, wo es sich um die Sicherheit des Bodens und die Abwehr fremder Einmischung handelt; sie wird, wo sie von außen ungestört bleibt, keine andere Gesinnung als die der friedsertigen, schöpferischen Arbeit athmen; sie wird, je weiter Preußen in seiner deutschen Aufgabe voranschreitet, sich immer mehr mit liberalen Richtungen ersüllen, und mit der Vollendung der deutschen Einheit der Centralisation der Verwaltung vollständig den Rücken wenden.

Schon jetzt enthält ber preußische Staat ungleich mehr Elemente bes Selfgovernment, als es bem Fremben bei einer solchen Beeres= verfassung möglich erscheint. Die Städte werben von gewählten Obrigkeiten verwaltet, die Ginwirkung der Regierung beschränkt sich dabei auf eine Aufsicht, welche nach dem Gesetze nicht blos das Intereffe ber Staatsgewalt, sondern in gleichem Mage die Intereffen ber Steuerpflichtigen zu schirmen bestimmt ift. Die Borsteber ber Rreise, diejenigen Beamten, beren Wirkungstreis jenem ber frangösischen Unterpräfecten entspricht, werben von den Grundbesitzern des Rreises gewählt und bem Könige zur Ernennung vorgeschlagen. Bei wichtigeren Angelegenheiten und bleibenden Ginrichtungen haben sie ben Rath ber Kreisstände, einer Bersammlung städtischer und ländlicher Notabeln, einzuholen. Jede der acht Brovinzen hat sobann einen aus größeren und Kleineren Gutsbesitzern gebildeten Landtag, der in der Regel jährlich zusammentritt, mannichfaltige Institute seiner Broving selbst verwaltet und von der Krone por der Einbringung jedes für die Provinz erheblichen Gesetzes gutachtlich vernommen wird. Wenn Sie bazu nehmen, daß in keinem Lande Europas die kirchlichen Behörden aller Confessionen sich einer größeren Unabhängigkeit erfreuen, als in Breugen, daß fammtliche Uni= versitäten bes Landes corporative Einrichtungen und einen hoben Grad von Selbstverwaltung haben, und daß der König weder bei ben Linien = noch bei ben Landwehrtruppen Jemanden jum Officier macht, ber nicht von dem Officiercorps des Regiments vorgeschlagen ware: so seben Sie wohl die mannichfaltigen Reime politischer Selbstbestimmung, von welchen bas innere Leben biefes Staates erfüllt ist, wie bestimmt sich auch die Regierung die entscheidende Kraft in allen Kreisen vorbehielt, und wie unvollständig bisher die Rechte der Volksvertretung entwickelt waren. Auch das Wachsthum des Staates ist in demselben Sinne gefördert worden. Die Regierung hat stets die Eigenthumlichteit von neu erwordenen Provinzen zu schonen gewußt, unbeschadet der für die Staatszwecke ersorderlichen Centralisation. Lange Jahre hindurch hat ein so unumschränkter König wie Friedrich II. in Schlesien und in Ostsriesland die der Bevölkerung gewohnten und werth gewordenen Einrichtungen erhalten und weiter entwickelt. Wir sehen heute den Grasen Vismarch beschäftigt, nach denselben Grundsähen das Verhältniß Hannovers, Hessen und Nassaus zur preußischen Krone zu regeln. Man darf hossen, daß gleiche Ursachen gleiche Wirkungen haben, und daß die Erwerbungen Wilhelm's I. ebenso leicht und rasch mit dem Staate verschmelzen werden, wie die Eroberungen Friedrich's II.

Indeffen bieß alles trifft, wie ich weiß, noch immer nicht ben Haupteinwand, ben in ganz Europa tausendfach vernommenen Vorwurf: bas Ministerium Bismard habe sich von seinem ersten Tage an als ben brutalsten Gegner ber parlamentarischen Rechte und bes consti= tutionellen Systems gezeigt; wer werbe es glauben, daß es über Deutschland eine andere Ginheit als die einer gemeinsamen Knecht= schaft bringen wird? Als Graf Bismard die beutsche Frage auf bas Tapet brachte, sagte alle Welt: er wird enbigen, wie bas Ministerium Manteuffel begonnen, mit einer schimpflichen Unter= werfung unter Desterreich. Als er das deutsche Barlament vorschlug, erklärte die öffentliche Meinung, es sei das nicht ernsthaft gemeint; als er dafür das suffrage universel beantragte, redete man von einem lächerlichen Fechterstreich. Als nun vollends ber Krieg begann, war nur Gine Stimme unter ber liberalen Bartei: wenn Breufen hier ben Sieg bavon trage, fei es vorbei mit Verfassung und Freiheit; ber Triumph über Desterreich werbe im Innern ben Staatsstreich und bas Sabelregiment bringen. Ich felbst habe einige biefer Anfichten getheilt; beute aber ift, wie Gie sofort bemerten, von all biesen Urtheilen und Prophezeihungen bas Gegentheil eingetreten. Es war Ernst mit Bundesreform, beutschem Barlament und all= gemeinem Stimmrecht. Der Rönig, welcher vor bem Rriege ber liberalen Opposition das geringste Zugeständniß hartnäckig weigerte,

bat nach einem Siegeslaufe ohne Beispiel in ber preukischen Geschichte nicht an den Staatsstreich, sondern an Versöhnung und inneren Frieden gedacht. Er hat die Ungesetlichkeit des bisherigen Rustandes anerkannt, Indemnität nachgesucht, die rechtzeitige Borlage des Budgets verheißen. Der Grund biefer erfreulichen, für die Meisten überraschenden Erscheinung, welche sowohl ber Einsicht als dem Charafter des Königs so hohe Ehre macht, liegt in der Thatsache, daß für jeden preußischen Staatsmann ohne Ausnahme die Frage der deutschen Einheit unabweisbar zu einer Schule des Liberalismus - nicht bes anarchischen und revolutionären, sondern bes positiven und staatsbilbenden Liberalismus — wird. Es handelt sich bort um die Beschräntung ober Bernichtung von breißig Souverainetäten, beren jede in den Augen der Legitimisten eben unantastbar wie jene ber Hohenzollern ist. Es handelt sich um dreißig Höfe mit legitimer Autorität von Gottes Gnaden, mit gablreicher erlauchter Berwandtschaft, mit einer Menge hohen und niederen Abels, beren Berbindungen sich in Berlin eben so nachbrücklich wie irgend sonst in Europa geltend machen. Wer die beutsche Einheit. ober auch nur einen nordbeutschen Bundesstaat herstellen will, kann nicht anders, als mit jedem Schritte einen Rif in diese fürstliche und abelige Herrlichkeit machen. Auf bem feubalen und legitimistischen Standpunkte gibt es feine Möglichkeit zu einer folden Reform : fie wird erst benkbar für einen Staatsmann, welcher die Souverainetät nicht als ein Familiengut, sondern als ein Staatsamt betrachtet, beffen Bestand und Berechtigung sich stets nach ben Bedürfnissen ber Nation zu richten hat. Richts ist also natürlicher, als das Mitgefühl ber feubalen und legitimistischen Partei in Preußen für bie kleinen Souveraine und die alte Bundesverfassung in Deutschland: nichts ist erklärlicher, als ihre dauernde Hinneigung zu Desterreich als bem Schützer und Erhalter aller feubalen Berrlichkeit auf beutschem Boben. Diese Bartei mar es, welche breimal binnen fünfzig Jahren, 1819, 1834, 1850, die Scheu ber preufischen Regierung por liberalen und revolutionaren Gebanten benutte, um Preußen in ber bergebrachten Abbangigkeit von Wien und Frankfurt zu erhalten. Sie ist auch jetzt auf das höchste mit dem kräftigen Aufschwunge unzufrieden. welchen Breugen unter ber Leitung bes Grafen Bismarck genommen.

Sie wüthet über bas Bundnig mit bem italienischen "Räuberkönig", wie sie Victor Emanuel nennt; sie trauert in Sad und Asche über ben "Bruderfrieg" gegen die czechischen und magyarischen Regimenter bes Raifers von Desterreich; sie bietet alle Anstrengungen auf, um ben frommen König von Hannover, ben gestrengen Rurfürsten von Beffen, ben ritterlichen Bergog von Naffau wieder auf ihre Throne zurudzubringen. Ihre Verbindungen reichen in die bochsten Kreise; sie hat Vertreter im Ministerium, bas herrenhaus ift von ihren Stimmungen erfüllt: und ber Rönig, so wie ber Graf v. Bismard, welche ihnen gegenüber die zweifellosen Interessen des preufischen Staates und der deutschen Nation zu vertreten haben, sind durch biefen ftillen, aber ununterbrochenen Rampf zur Zeit ftarter behindert, als burch ben abgeblakten und verwischten Gegensat zur Fortschritts= Bartei. Wie jest unsere Berhältnisse sich gestaltet haben, steht und fällt in Breufen die Sache ber politischen und parlamentarischen Freiheit mit ber beutschen Bolitik bes Grafen Bismard. In den eroberten und verbündeten Territorien wiederholt sich dieselbe Er= scheinung. Für die Ginbeit, für die Berbindung mit Breugen find bie liberalen Maffen ber bürgerlichen und industriellen Bevöllerung: für die Herstellung der alten Souveraine und von bitterer Abneigung gegen Breuken erfüllt ift ein Theil ber Beamtentreife, die Mehrheit bes Abels und bes Rlerus, die Krämer der fleinen Residenzen. So zeichnet sich die Stellung ber preußischen Regierung mit fehr bestimmten, wenn auch nicht ganz einfachen Linien. Da die Anhänger ber alten Ordnung in einzelnen Territorien febr ftart find, fo wird die Regierung zuweilen sehr energisch und herrisch auftreten muffen. Da die preußische Partei entschieden liberal ift, so wird die Regierung fort und fort liberale Ginrichtungen als das Riel ihres Strebens zu betrachten haben. Gine folche Aufgabe ift feine leichte. Sie ist es um so weniger, als die liberale Partei in Breuken felbst über ber neuen Gemeinschaft bie alten Gegenfate keineswegs vergessen hat, und noch weit von voller Berföhnung mit bem Ministerium entfernt ist, so daß bieses nicht umbin tann, einen offenen Bruch mit den früheren conservativen Barteigenoffen zu vermeiden, und dadurch wieder die liberale Abneigung steigert. Was bas schließliche Ergebniß sein wird, wer will es voraussagen? Eins

aber ift sicher, daß, wer die beutschen Bestrebungen bes Grafen Bismard erschwert, damit nicht ber Sache der Freiheit und der parlamentarischen Verfassung, sondern daß er lediglich ben feudalen und legitimistischen Parteien in Deutschland und Europa einen Dienst erweift. Sie, mein herr, erklären sich mit ber beutschen Einheit einverstanden, wenn dann die preußische Regierung offen sich zur innern Freiheit bekenne. Sie burfen ben Sat unbedenklich umkehren. Wenn Sie die innere Freiheit in Breufen wünschen, so fordern Sie die preußische Regierung auf, in der deutschen Sache fest zu bleiben. Sollte, mas Gott verhüte, das Ministerium Bismarck in dieser Frage scheitern, so würde nicht der geringste Zweifel über ben glücklichen Erben besselben obwalten. Nicht bie Fortschritts = Bartei, nicht die Altliberalen würden die Minister= Seffel besetzen. Es würde ein Umschlag wie 1850 erfolgen. Die Conservativen reinen Wassers, die Bewunderer der kleinen Höfe, die Verehrer Desterreichs würden an das Ruder tommen. Mit den guten Beziehungen zwischen Deutschland, Frankreich und Italien wäre es vorbei; benn weder in Frankreich noch in Italien herrschen ja die Opnastieen, welche allein in den Augen jener Barteien legi= times Erbrecht besitzen. Wie mir scheint, ware ein solcher Ausgang weder für den Frieden, noch für die Freiheit Europas erfreulich.

Glücklicher Weise scheinen zur Zeit die Aussichten unserer Zukunft besser zu stehen. In Berlin ebnen sich die Schwierigkeiten, die Kammer der Abgeordneten beginnt jede andere Rücksicht der einen höchsten, der Durchsührung der deutschen Sache, unterzuordnen, und bei der Regierung zeigt sich eben so viel Mäßigung wie Festigseit. Es scheint zweisellos, daß das Bundes= Parlament binnen wenigen Monaten zusammentreten wird. Man wird allerdings die Bewohner von Hannover, Hessen, Holstein nicht einzeln über ihre Verbindung mit Preußen oder dem norddeutschen Bunde abstimmen lassen, und eben so wenig wird man dem Könige von Sachsen gestatten, der Gebieter der sächsischen Truppen zu bleiben und dadurch die Militär=Versassung des Bundes zu lähmen. Will man darin eine Härte erblicken? Ich erlaube mir, darauf ausmerksam zu machen, daß es sich bei diesen Territorien nicht um den Eintritt in einen

fremden Staat ober um die Gründung eines neuen Staates bandelt: vielmehr ist die Frage ausschlieftlich die Eine: wie innerhalb der bestehenden Gränzen Deutschlands die Verhältnisse der einzelnen Brovinzen nach den Interessen der Gesammtheit regulirt werden sollen. und hierüber läßt man nicht die einzelnen Provinzen, sondern die Bertreter der ganzen Nation abstimmen. Auch in Frankreich macht man die politische Stellung eines Departements nicht von bem Botum ber Bewohner dieses einzelnen Departements abhängig, und andererseits auch in unferem Lande werden die Deutschen in Sannover und Sessen. in Holstein und Sachsen gemeinsam mit ben Deutschen in Breufen durch eine große repräsentative Versammlung die künftige nationale Verfassung zu ordnen haben. Es wird in dieser Versammlung nicht an Zweifeln und Streitfragen, an politischem Haber und vielfacher Barteiung Bu den Anhängern der vertriebenen Fürsten und ben fehlen. Schwärmern für die locale Souverainetät werben sich die Männer gesellen, welchen zwar die deutsche Einheit, aber nicht die gerade beantragte Form berselben gefällt. Denn gerade in Deutschland ift eine Art ber Gesinnung häufig, bag man über ben 3wed einverstanden ist und über die Mittel habert, daß man den Zweck fordert und die Mittel verabscheut. Alle Schwierigkeiten bieser Art stehen uns bevor, und es wird noch ein großer Theil Geduld und Klugheit und Kestigkeit bei unseren Machthabern vonnöthen sein, um in dem nächsten Jahre zu bem ersehnten Biele hindurchzudringen. Aber glauben Sie mir, dieses Ziel wird erreicht werden, weil es erreicht werden muß, wenn unsere Nation nicht zu Grunde geben soll. Aller Zank über die Mittel wird endlich doch verstummen vor der ein= leuchtenden Nothwendigkeit und Größe bes Zweckes, alle Gegenfate ber Neigung und Abneigung werden erlöschen vor dem Drange der unabweisbaren, nationalen Bedürfnisse. Was uns die neue Ordnung bringen foll. läft fich in zwei Worte zusammenfassen: Sicherbeit nach Außen, freier Verkehr im Innern. Um dies zu erreichen. bedarf es großer Reformen in allen Theilen ber Staats=Verwaltung; in allen beutschen Territorien sind neue Ginrichtungen im Militär= wesen und neue Gesetze über Beimath= und Anzugsrecht, über Sand= werks= und Fabritbetrieb, über Gifenbahnen und Bolle erforderlich. Es

sind Reformen, beinahe so umfaffend, wie die Umgestaltung Frankreichs im Jahre 1789, aber sie find burch längere Borbereitung ben Geistern klarer, und man barf hoffen, daß die innere Regene= ration sich auf friedliche und parlamentarische Weise vollziehen wird, nachdem die Waffen einmal das ihrige gethan und Desterreich, das absolute Hinderniß, aus Deutschland entfernt haben. Nur in einem Kalle ware ein rascherer und heftigerer Berlauf zu befahren, wenn wir erleben müßten, was Frankreich 1791 erlebt hat, eine Störung bes innern Ausbaues burch auswärtige Einmischung. Dann würde bei uns eintreten, mas dem frangofischen Bolte einst verhängnistvoll geworden ist: burch den Eingriff der Fremden würde die nationale Leidenschaft in allen Theilen Deutschlands in die heftigste Gluth verset und die parlamentarische Verhandlung in revolutionäre Ruckungen verwandelt werden. Conservative und Liberale, Uni= tarier und Barticularisten würden in dem Rampfe für die Unverletlichkeit des Gebietes zusammenstehen. Mit dem Norden würde, trot aller bisberigen Mifstimmung, ber Suben sich verbinden, und diesseit und jenseit des Mains alle beutschen Stämme sich ber Führung des Staatsmannes anschließen, der sie am kühnsten und kräftigsten gegen den Angriff des Auslandes in das Feld führte. Reber Kleine Sof. welcher bann etwa fich auf die Seite bes Auslandes zu stellen magte, würde mit berselben patriotischen Wildheit gertrümmert werden, mit welcher bas frangosische Voll 1793 die Genossen und Söldner ber Coalition, die Priefter ber Bendee und bie Emigranten von Coblenz, zermalmte. Das Wert der deutschen Einheit, an sich selbst ein Werk bes Friedens und der Freiheit, ein Werk der Opposition gegen die altkaiserliche Groberungs = Bolitik. bieses Wert wurde bann seinerseits revolutionar und triegsluftig, Deutschland würde im Getümmel der Waffen höchst wahrscheinlich ber eigenen politischen Freiheit verlustig; und dann vielleicht, anstatt einer Beruhigung, eine Gefahr für Europa werben. Möge eine richtige Erkenntniß ber Dinge, möge bie Beisheit ber Regierungen und die Mäßigung der Bölker uns vor solchem Unheil bewahren! Was uns Deutsche betrifft, so steht in der ersten Reihe unserer Bünsche ein Verhältniß ächter Freundschaft mit Frankreich — ein

Einvernehmen, welches an die Stelle der alten Gifersucht den Wetteeiser der Bildung und der Production setzt, ein Verständniß, welches der Allem auf vollständiger gegenseitiger Achtung beruht. Dann wird keiner von uns den Andern in der Gestaltung seiner heimischen Angelegenheiten hindern, keiner an den Anderen wegen dessen innerer Fortschritte eine selbstsüchtige Anforderung stellen. Beide Nationen haben oft genug gezeigt, daß sie den Krieg nicht sürchten, beide können ohne Schaden ihrer Ehre rückaltlos bethätigen, daß sie den Frieden lieben.

## Das nene dentsche Reich.

Fortnightly Review, 1. January 1871.

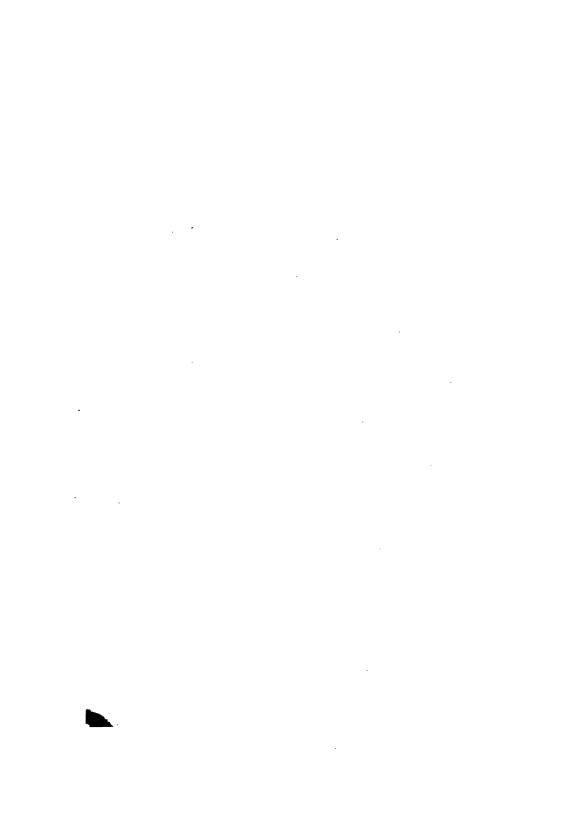

Mehrere englische Freunde haben mich zu einer Aeußerung über die Frage aufgefordert, welche Bortheile die europäische Civilisation von der Hebung Deutschlands und dem relativen Sinken Frankreichs zu erwarten habe. Ich komme biesem Wunsche um so bereitwilliger nach, je mehr ich jede etwa hervortretende irrige Auffassung bedauern würde, welche ein bergliches Einverständniß zwischen unsern Nationen für die Zukunft erschweren konnte. Ich muß im Boraus bemerken, daß bei der überraschenden Größe und Schnelligkeit der neuesten Entwicklung unsere politischen Barteien als solche noch keineswegs feste Stellung zu ben hauptfäclichen Fragen genommen haben; ja, es ist höchst mahrscheinlich, daß die meisten derselben durch die neuen Berhältnisse ihrerseits aufgelöst und umgestaltet werden. Was ich im Folgenden vorbringe, kann ich also schlechterdings nur als meine individuelle Ansicht geben: es kann bemnach nicht das Gewicht des Programms einer großen und geschlossenen Partei haben; dafür besitze ich den Bortheil, ohne irgend eine äußere Rücksicht meine persönliche Ueberzeugung in jeder Einzelnheit feststellen zu können. Und immer herrscht augenblicklich über die allgemeine Richtung der nationalen Bünsche in Deutschland eine solche Einmüthigkeit, daß es nicht wohl möglich ist, in der Auffassung derselben sich erheblich zu täuschen.

Wenn man fragt, wie die neue Erhebung Deutschlands auf den Sang der europäischen Cultur einwirken wird, so wird die Antwort sich vielleicht nicht besser vorbereiten lassen, als durch die entgegengesetzte Frage: was wäre für Europa die Folge, wenn Napoleon oder die französische Republik den Sieg davongetragen, und, was dann selbstverständlich gewesen, Deutschland und Preußen in den Zustand der früheren Schwäche und Zersplitterung zurückgeschleubert hätte? Welche politische Tendenz, welche Richtung der Cultur wäre

baburch besorbert worden? Doch ohne Zweisel die Bartei und die Gefimmung, welche ben Arieg geschaffen und ben Sieg erfochten batte. Run hatten freilich unter bem Laiserreich alle französische Barteien ohne Ausnahme der Reihe nach mit dem Chanvinismus und dem Gedanken der Rheingrenze colettirt, alle hatten dem Laiferthum, wie einst dem Bürgerkönigthum, seine Digerfolge nach Außen zum bit= terften Borwurf gemacht. Eben beshalb aber war im letzten Augen= blide der wirkliche Ausbruch des Kriegs doch das Werk der absolutistisch = flericalen Fraction, welche durch den noch so beschränkten Liberalismus bes Januarministeriums ihre Zufunft bedroht sah, und in auswärtigen Siegen, und namentlich in der Demüthigung einer porwiegend protestantischen Macht die Herstellung ihres innern Glanzes suchte. Es war berfelbe Mann, welcher im Innern bas für die parlamentarische Regierungsweise tödtliche Plebiscit dem Raiser anrieth, und ihn wenige Monate nachher im Namen des Senats wegen feiner langjährigen Kriegsruftung begludwünschte. Es mar die Majorität der Arkadier, welche im gesetzgebenden Körper jeden Widerspruch gegen die Kriegspolitik niederschrie. Es war ber ka= tholische Klerus, welcher bei den im Grunde des Herzens friedlieben= ben Bauern ben Kreuzzug gegen bie preußischen Reter predigte, im Elfast und in der Bretagne, in Bourgogne und Orleans: und felbst nach dem Sturze bes Raifers und der Anwerbung Garibalbi's haben. wie man weiß, diese Bestrebungen nicht einen Augenblick nachgelaffen. Der Sieg Napoleon's in biefem Rriege mare ber Sieg ber flericalen Tendenzen durch halb Europa gewesen. Richt minder beutlich scheint die Folgerung, die sich aus einem Triumphe Gambetta's über bie beutsche Armee ergeben batte. Er und seine Genoffen wirkten fur ihre Sache mit allen Mitteln ber terroristischen Demokratie von 1793. Da wir im 19. Jahrhundert leben, so setzten sie bie Guillo= tine nicht so bäufig wie ihre gefeierten Vorfahren in Thätigkeit: bafilt bandhabten sie Absetzung ber Officiere, militärisches Stand= recht, Requisitionen, Papiergeld, Magregelung ber Breffe, Beseitigung aller gesetlichen Formen, mit gleichem Schwung wie Danton und Robesvierre. Ihre wesentliche Stütze ist überall das Proletariat, bas, an Entbehrungen gewöhnt, weniger rasch als bie besitzenden Massen vor bem persönlichen Leib und Ungemach bes Kriegs ben

Nacken beugt, jede officielle Siegeslüge glaubt, und in seinem heißen Batriotismus jedes Mikgeschick für das Werk reactionaren Berrathes hält. Auch bier würde ber Sieg einer folchen Regierung ben Sieg ihrer Partei burch halb Europa, ben Sturz ber bestehenden Ber= faffungen, die Umwälzung ber bestehenden Besitverhältniffe bedeuten. Denn mährend Monarchisten und Liberale ihrem Wesen nach auf nationalem Boben stehen, ift es zu allen Zeiten die Ratur ber Mericalen und ber radicalen Partei, weltbürgerlich zu fein, tein Baterland als ihre Bartei zu kennen, für biese die Weltbeherrschung zu fordern. Ohne allen Zweifel hätte in Spanien Napoleon's Sieg ben jungen Alfons und bessen Beichtvater auf ben Thron gesett, Gambetta's Triumph aber höchst wahrscheinlich die Erklärung der iberischen Föberativrepublik nach sich gezogen. Jener hätte Italien zu der dronischen Schwindsucht der September = Convention verur= theilt, diefer murbe ihm die acuten Krämpfe ber Mazzini'schen Republik bereitet haben. Jener hätte die belgische Oftgrenze mit ber französischen Militärmacht umklammert, und der Klericalen Bartei in Bruffel bie Segnungen bes tatholischen Imperialismus entgegen= gebracht; dieser würde das linke Rheinufer municipalisiren, und alle radicalen Elemente Belgiens um sich zu sammeln wissen. In Deutsch= land, wo bisher die unitarische Nationalsache keinen heftigeren Gegner hatte, als die ultramontanen Katholiken hier und die socialistischen Demofraten bort, wo die eine dieser Barteien in Baiern, die andere berfelben in Schwaben gang offen die Ruftungen zum frangösischen Rriege zu hindern suchte, in Deutschland würde mit ber Zertrummerung der nationalen Einheit der Sieg Napoleon's den Einen, der Triumph Gambetta's den Andern zum Besitz der Macht in den kleinen Staaten verholfen haben. Ja noch mehr, die Wellen des napoleonischen Einflusses würden wohl an den russischen Grenzen ihre Schranke gefunden haben; hier hatte ber religiofe Gegenfat ben politischen geschärft, ba in Rugland Ration und Kirche ein und baffelbe sind, und vor Allem die Beziehungen zum Drient, wo beide Mächte die Beschützung ihrer Glaubensgenoffen als haupthebel ihrer Thätigkeit gebrauchen, die religiöse Spannung stets fühlbar erhalten. Wie aber, wenn die französische Republik triumphirt hätte? Gambetta sieht nicht danach aus, als wenn er an dem Protectorat

ber römischen Katholiken im Oriente besonderen Geschmack sinden würde: um so eher aber ließe sich vermuthen, daß die russische Demokratie, die im eignen Staate und im slavischen Europa immer mächtigere Entsaltung und Berzweigung sindet, höchst bereitwillig mit der Pariser fraternissen würde: was dann allerdings eine höchst unerwartete Lösung der orientalischen Frage in Aussicht stellte.

Doch, benke man über biese fernen Möglichkeiten wie man wolle. Die Hauptsache scheint uns zweisellos. So sicher jeder Baum nach dem innern Gesetze seines Baues auswächst, so sicher jeder Sieg eine Ausdehnung der den Sieg ersechtenden Kräfte in sich schließt, so sicher ist es, daß Napoleon's Triumph in Europa die jesuitisch-klericalen Parteien gekrästigt, Gambetta's Obsiegen aber der Socialdemokratie in allen Landen Vorschub gethan hätte. Wer in Europa nicht zu "den Schwarzen" und nicht zu "den Rothen" gehört, wird also zusrieden sein dürsen, daß der Sieg den deutschen Wassen geblieben ist, und durch den endlichen ruhmreichen Frieden das neue deutsche Reich, wie wir hossen, seine volle Besestigung ershalten wird.

Wir wissen hiernach, was dieser Sieg für Europa verhindert hat. Die Freunde fortschreitender Bildung, constitutioneller Freiheit und nationaler Selbstständigkeit werden mit diesem negativen Resultate einverstanden sein. Die Abwendung eines sicher drohenden llebels ist ein realer Gewinn, vorausgesetzt natürlich, daß das Heilmittel nicht in anderer Hinsicht schlimmer als das Uebel ist. Unsere Frage stellt sich also dahin: glaubt man, daß die jetzt siegreiche deutsche Macht dem Rechte, der Freiheit, der Bildung Europa's größere Gesahren bereitet, als die vorher entwickelten Folgen unserer Niederlagen in sich geschlossen hätten?

Ich weiß, es ist jetzt ein vielfach vorkommender Brauch, von der preußischen Habgier und Raublust zu reden, von der Annexion Holsteins, Haunders und Hessens, von der bevorstehenden Erdrückung Hollands, Belgiens und der Schweiz, von einer angeblichen Propaganda in Deutschöfterreich und den russischen Ostseeprovinzen. Man beschwert sich im Ramen unveräußerlicher Menschenrechte, daß wir die friedfertigen französischen Republikaner nicht loskassen wollten, ehe sie uns Elsaß und Deutschlothringen abzetreten haben, und

vollends nach der Austündigung der Luxemburger Neutralität ergeht über uns ein wahres Hagelwetter von Berwünschungen, daß jede Achtung vor Bölkerrecht und Verträgen aus unseren Herzen verschwunden sei. Mit dem besinitiven Triumphe der deutschen Politik, so scheint es, würde in ganz Europa kein anderes Gesetz als das der brutalen Gewalt mehr herrschen.

Diese Declamationen treten in den glühendsten Farben auf. Aber es geht damit wie mit den Farben des Regendogens. Es sind weithin schimmernde Wolkenreslege: tritt man näher heran, so lösen sie sich in Dunst auf. Alle jene Anklagen und Befürchtungen beruhen auf einigen Trugschlüssen und Berwechselungen, deren Frethum für jeden undesangenen Beobachter handgreislich ist.

Rebermann wurde heute fürchten fich lächerlich zu machen, wenn er die alten frangösischen Könige des Hauses Capet deshalb einer unerfättlichen Eroberungsluft anklagte, weil sie, von ihrem Bergog= thum Paris ausgehend, allmählich die übrigen Provinzen und Baronien, meistens burch Waffengewalt, ihrer Herrschaft unterworfen haben. Alle Welt würde einem folden Ankläger entgegen rufen, daß es sich hier nicht um gewaltthätige Eroberung, sondern um die nationale Constituirung Frankreichs, um die bochfte und nothwendigste Wohlthat für das französische Bolk gehandelt babe. Die Rechtfertigung welche den Capets so allgemein zugestanden wird, weshalb will man sie ben Hohenzollern versagen? Ihre Eroberungen, zum unendlich größten Theile auf beutschem Boben vollzogen, was waren sie Anderes, als die Herstellung der jammervoll zerrissenen deutschen Ration? Wenn die Mittel zuweilen unsanft waren, waren etwa die hinderniffe leicht, die Motive des Widerstandes achtungswerth? Wir haben die Bersuche burchgemacht, auf glimpflichere Beise zum Biele zu tommen: Bewegung ber öffentlichen Meinung, Frankfurter Barlamentsschlüsse, diplomatische Verhandlung, Alles bat sich völlig un= wirksam erwiesen. Und ich benke, natürlich genug. Nationale Gin= heit ist eine täuschende Phrase, ohne die Gründung einer nationalen Regierung, einer souveranen, herrschenden, im Nothfall zwingenden Regierung. Wo aber war baran zu benten, baf bie bisherigen Souverane, jumal fo mächtige wie ein Raifer von Desterreich, fo vornehm ftolze wie die Abkömmlinge bes alten Welfenhauses, jemals autwillig den Oberbefehl eines ihrer Bairs auf sich nehmen follten? In England wundert es niemand, daß die schottische Union, der irischen zu geschweigen, erst nach hundertjährigen Kämpfen möglich wurde: nun, die Fürsten und die Bewohner Deutschlands sind zwar ohne Zweifel recht gebildete und wackere Menschen, aber es sind boch Menschen wie Engländer und Schotten, erfüllt von denselben mensch= lichen Leidenschaften, wie jene: auch für sie gilt das Wort unseres Dichters, daß "Blut ein ganz besouderer Saft ist". Gewiß, die preukischen Könige waren keine uneigennützigen Mealisten: aber ibr Gewinn diente der nationalen Sache, und für diese war es kein Schade, daß ihre Aufgabe ein und daffelbe mit den Wünschen jenes königlichen Chrgeizes war. Mit einem Worte, die Annexion von Hannover, die Ausweisung Desterreichs, der Heerbefehl über Süddeutschland, das Alles find Fragen nicht europäischer, sondern innerer deutscher Bolitik. Diese Dinge beweisen, daß die deutsche Nation das Bedürfniß empfunden hat, endlich wieder als Nation zu existiren, oder was das= selbe ift, sich eine politische Form für ihre Gesammtheit zu erschaffen: aber nicht das Mindeste haben sie mit der Frage zu thun, ob Rauflust und Shrgeiz, ob Eroberungsbrang und Nichtachtung fremden Rechts einen Bestandtheil bes beutschen, sonst für so trage erachteten beutschen Blutes bilbet.

Aber die Kaiserwürde, wendet man mir ein, mit ihren mittelsalterlichen Erinnerungen von Weltherrschaft und göttlicher Weihe. Und das Nationalitätsprincip und dessen gefährliche Schrankenlosigkeit. Und Luxemburg, und die Seelenverwandtschaft zwischen Bismarckund Gortschakoff —

Ich wiederhole, es ist Dunst, nebliger Dunst, lediglich für die Augen derer bestimmt, welche von deutschen Dingen und Menschen so deutliche Borstellungen haben, wie die Flaneurs der Pariser Boulevards von der Geographie Hinterpommerns, des Landes, wo, wie sie meinen, die preußischen Turcos, die halbwilden Stämme der Ulanen, wohnen.

Mögen solche Beobachter noch so start von dem Militärdespotismus durchdrungen sein, mit welchem Graf Bismard das deutsche Boll wie eine willenlose Heerde vor sich her treiben soll: im Ernste werden sie selbst nicht glauben, daß ein Staat, dessen militärische

Macht in erster Linie auf einer geistigen Kraft, auf bem Beeresbienste aller gebildeten Ginwohner beruht, der noch dazu eine große Literatur, eine freie Breffe und zwei bebattirende Barlamente besitzt, auf die Dauer ein politisches System treiben konnte, welches von der unermeklichen Mehrheit seiner Bevölkerung verworfen würde. Man hat sich im Auslande vielfach daran gewöhnt, die deutschen Liberalen, welche 1862 bem Grafen Bismard in der Frage der Heeresorga= nisation bestig opponirten und ihm bann nach ben Siegen von 1866 enthusiastisch zujauchzten, für blinde Götendiener bes äußern Erfolges, für charafterlose Schwärmer in jungem Chauvinismus zu halten. Man hat dabei die hier offenkundige Thatsache übersehen, daß der Conflict von 1862 ein Streit über die Mittel und die formelle Gesetlichkeit bes Berfahrens, das Einverständniß aber von 1866 die Anerkennung großer gemeinsamer Awede war. Graf Bismard war früher ein heftiger Widersacher ber Kleinbeutschen und antiösterreichischen Bestrebungen gewesen; hauptsächlich beshalb weigerte ihm 1862 die liberale Bartei die Verstärkung der Armee, weil sie der Meinung war, für österreichischen Basallendienst, wie jener ihn 1848 em= pfohlen, sei auch die kleinste Armee in Breußen groß genug. Nach bem Ende des dänischen Krieges erfuhr sie mit immer froherer Ueberraschung, daß Graf Bismard seit 1848 ein Anderer geworden, daß nicht fie zu ihm zu kommen brauchte, aus dem einfachen Grunde, weil er zu ihr herüber getreten war, weil er sich ben alles ent= scheibenben Zweck ihrer nationalen Wünsche angeeignet hatte. Und man follte sich wundern, daß sie ihm jest mit vollen Sänden bie Mittel gur Durchführung eines Spftems bewilligte, welches feit zwanzig Jahren das Ideal ihrer Hoffnungen, der Angelpunkt ihrer Bestrebungen gewesen war? Sie hatte nichts vermocht, so lange ihr ber leitende Genius des praktischen Staatsmannes fehlte: aber bieser mächtige Geist wurde ber letzte sein, die Wahrheit zu bestreiten, daß das Fundament all seines Thuns die thatsächliche Uebereinstimmung seiner Zwede mit ben Bunschen seiner Ration gewesen ift. Die große Mehrheit aber bieser Nation verwirft jede Erinnerung an das mittel= alterliche Raiserthum, sowohl nach ber kirchlichen als ber welt= herrschenden Seite besselben. Schon ber Titel ist ihr eine nicht burchaus erfreuliche Einräumung an das Selbstgefühl der suddeut=

schen Könige, die, wenn fle einmal Herresfolge leisten muffen, lieber einem Kaiser als einem ihres Gleichen folgen wollen. Die alten preußischen Provinzen meinen, ihr Königthum sei besser gewesen, als jedes Raiserthum der Welt. Es sei ein besonderes Berhalten, bort man, einem Rönige, ber zwei Raifer in ben Staub geworfen, beren Titel als Chrenschmud anzutragen. Das beutsche Reich ift uns lieber als ber beutsche Bund, ein König aber bes beutschen Stagtes batte uns noch mehr erfreut als ein Kaiser bes beutschen Reiches. Der Raisertitel wurde erst unvermeidlich, als Wilhelm I. großberzig barauf verzichtete, in allen deutschen Staaten volles Königsrecht zu üben: er bebeutete nur im Scheine eine Erhöhung, in Wahrheit eine Be= schränkung ber Reichsgewalt. Er enthält beute alles Andere eber als eine Ermuthigung zu ber weltstürmenden Raiserpolitit bes Mittelalters. In schlichten und entscheidenden Worten hat es Wilhelm I. bei der Annahme der neuen Würde selbst verkundet: er will ein Reich des Friedens aufrichten, und nicht, wie die alten Borganger, die innere Kraft an nutlose Eroberungen vergeuben. Die Zeiten ber Rreuzzüge und ber Romfahrten sind vorüber auf immer.

Es ift mabr, bag bies nicht bie völlig einstimmige Deimmg aller Bewohner bes neuen Deutschland ift. Das alte Kaiserthum ber Karolinger und ber Ottonen ist in bas Leben getreten, indem es bem römischen Bapste geholfen hat, die nationalen Einheitsbestrebungen Staliens im 8. und im 10. Jahrhundert zu nichte zu machen. Unsere Kericale Bartei leistet das Mögliche und Unmögliche, um das neue Reich zu bemfelben firchlichen Baffallendienste zu preffen. Deputotionen und Abressen an den Raifer, Wahlprogramme und Resolutio= nen biefes Sinnes sind fich in bichter Reihe gefolgt. Sie reben von Italien wörtlich so wie die Hietzinger Agenten von Breufen. forbern von jedem ihrer Abgeordneten, daß er im beutschen Reichstag für die Berftellung bes Rirchenstaats wirte. Sie boffen auf legiti= mistische Sympathieen bes Kaisers für ben legitimen Ritrsten bes Kirchenstaats, auf religiöse Wahlverwandtschaft bei ben hochfirchlichen Brotestanten der conservativen Bartei, auf das Gewicht der von ihnen burch Schule und Beichte gelentten bäuerlichen Bevölkerung. Belche Aussichten baben fie, ihr Ziel zu erreichen? Die geschichtliche Betrachtung macht keinen Anspruch, die Zukunft vorauszuseben: bies

aber tann fie feststellen, bag von allen Beweggründen, welche einft die Frankenkönige zur Romfahrt und damit auf die hohe See eines schrankenlosen Chraeizes trieben, heute bas gerabe Gegentheil por= handen ist. Bippin war ein Emporkömmling, welcher seit Nabrzehnten mit bem Papfte verbündet gewesen, und burch ben italienischen Krieg bie kirchliche Weihe seines Kronenraubs bezahlte. Er sach in bem Berhältniß zur tatholischen Kirche fort und fort die beste Stute, die siderste Befestigung seiner Staatsgewalt. Und endlich er selbst und sein ganzes Bolt batten ben Glauben an ben göttlichen Beruf und bie erhabene Heiligkeit bes Papstthums, welches um jeden Preis zu unterstützen, die Pflicht jedes Chriften und jedes driftlichen Staates sei. Das neue Kaiserthum bagegen ist berangewachsen auf bem festen Grunde ber gesetzlichen preufischen Monarchie. Jene kirchlichen Gewalten, auf welche Bippin seine Usurpation gestützt, haben jedem Schritte ber preufischen Politit ihre offene Abneigung entgegengesett. Ueberblickt man die Thätigkeit der ultramontanen Bartei in den letzten Jahrzehnten burch Europa hindurch, so sindet man, daß in den Bändeln biefer Erbe ihr leitender Gedante gerade bie Tobfeinbichaft gegen ben preufischen Staat und die Bestrebungen bes Grafen Bismard war; jebe Nummer ber Civiltà Cattolica, jebes Zeitungsblatt bes herrn Benillot, jedes heft ber historisch-politischen Blätter gibt bavon Runde. 1866 arbeiteten fie mit voller Kraft für Desterreich. 1870 mahnten fie, die Einen zur Unterftützung Frankreichs, die Andern wenigstens zur Neutralität Gudbeutschlands, und noch im letten Augenblide haben fie die glübenbste Anstrengung aufgeboten, um ben Eintritt Baierns in das deutsche Reich zu verhindern. Berhältnisse sind weltkundig; sie haben nicht die Kraft gehabt, ben Sieg ber von Breufen verfochtenen Sache au hindern, mohl aber ihn an hundert Punkten zu erschweren und zu verzögern. Sollte also Preugen plötlich seine europäische Politit in den Dienst bieser Bartei stellen, so würde bies etwa so zu benten fein, bag bafür auch umgekehrt die Macht und der Ginfluß der Partei den sonstigen Aweden Breugens gewonnen wurde. Man braucht bies nur anszusprechen, um die Unmöglichkeit eines solchen Bundnisses vor Augen zu haben. Die Bartei bat so eben einen Concilsbeschluß burchgesetzt, nach welchem cs Gewiffenspflicht jedes Katholiken sein soll, jede amtliche Verfügung eines Bapftes über Fragen des Glaubens und der Sitte für un= trüglich zu halten und zu befolgen. Nicht bloß die Gesetze ber mittelalterlichen Bäpste über die Oberaufsicht ber Kirche über die Ronige und die Bernichtung aller Retter find damit auf's Reue eingeschärft: auch der jetige Bapst hat in unzweideutiger Kassung die Berwerflichkeit ber mobernen Civilisation und ber Glaubensfreiheit ausgesprochen. Und eine so auftretende Macht zu stützen und zu ftärten, und ihr zu Liebe sich in die weitesten europäischen Berwidlungen zu stürzen, das sollte die Aufgabe eines Herrschers werben. bessen Gesetze die staatsbürgerlichen Pflichten über die kirchlichen stellen, bie bürgerlichen Rechte von dem firchlichen Bekenntnig unabhängig machen, ber Staatsgewalt bie Leitung ber Schule zuweisen, keine andere Gesetzgebung als die bes Monarchen und ber Bolksvertretung in Breufen und Deutschland tennen? Zwischen biesen Standpunkten ift ein Bergleich nicht bentbar, ein Bundnift auf wechselseitige Unterstützung ein Widersinn. Für den Liebesdienst der Herstellung des Rirchenstaats batte Deutschland mit voller Sicherheit als einzigen Lobn die Forderung zu erwarten, seine weltliche Souveranetät den Geboten des unfehlbaren Kirchenfürsten schlechthin zu unterwerfen. Und der Raifer, den man auf diese Wege verloden möchte, ift selbst protestantischen Glaubens wie die Mehrheit seines Bolkes. Auf bem Boden ber unbedingten Glaubensfreiheit haben bisber bie beiden Bekenntnisse friedfertig neben einander gewohnt. Aber es wäre nichts als Nothwehr für die evangelische Bevölkerung, die Haltung bes schärfften Gegensates gegen bas tatholische Streben zu ergreifen, wenn biefes ihr zumuthete, ihre bochften Staatsintereffen, und in letter Instanz bas Blut ihrer Söhne bahinzugeben, zur herrstellung einer Souveränetät, beren Inhaber so eben erst bie Berfluchung aller Reber feierlich erneuert bat. Die preufischen Könige haben die Erhaltung des confessionellen Friedens feit mehr als einem Jahrhundert zum Leitstern ihrer innern Bolitik gemacht; kann man benten, daß das beutsche Kaiserthum die Bahnen einschlagen follte, auf welchen ber erste Schritt ben religiösen Saber entflammen und das Gewissen der evangelischen Kirche im tiefsten Grunde be-Rein, die Zeiten der Kreuzzüge und Romfahrten wegen müßte? find vorüber auf immer.

٠.4

Und noch gründlicher sind die Tage der Weltbeherrschung, der Annexion von Burgund und Stalien, ber Bafallenschaft von Frankreich und Dänemark, von Ungarn und Polen vergangen. Deutschland hat es zu feinem eigenen Berberben erfahren, was folde lodere Agglo= merationen bedeuten. Bei der Verschiedenartigkeit ihrer Bewohner ist ein wohlgeordnetes Staatswesen bort nicht burchführbar, und geht barüber auch bem berrschenden Reiche selbst verloren. Rein Mensch in Deutschland sehnt sich nach ber Annexion eines Landstrichs, ber fich nicht bem beutschen Staat nach innerer Gleichartigkeit ein= fügen liefe. Wir wollen kein Land erobern, was nicht beutsch ift, und wohlberstanden, wir benten nicht an die Umtehrung dieses Saties, so daß wir jedes Land, was beutsch wäre, zu erobern trachteten. Auch nach bem Elfak und Deutschlothringen batte keine Sand sich ausgestreckt, wenn Frankreich, mit dem früher gewonnenen deutschen Grenglande zufrieden, uns weiteren Frieden gegonnt batte. Jest forbern wir ben Elfaß, um an ben Bogesen eine festere Grenze zur Deckung unseres Südens als an dem offenen Rheinstrome zu haben. Wir würden auch bort keine Scholle Landes über die deutsche Sprachgrenze hinaus begehren, wenn es überhaupt möglich wäre, eine halt= bare Grenzlinie in jedem Detail nach ber Sprachgrenze zu ziehen. So lassen wir jenseit ber Bogesen meherere tausend Deutsche brauken. und begehren umgekehrt an der Mosel zwei Quadratmeilen jenseit der Spracharenze hinzu, um bort bas Gebirge, und hier die Deter Positionen zwischen und und Frankreich zu stellen. Für sonstige Deutsche aber bes Auslandes, die uns nicht aufsuchen und nicht ver= letzen, haben wir keinen Wunsch als autes Ginvernehmen. Aus ber Seele jedes Deutschen heraus bat Graf Bismard in einer berühmten Depefche ben Grundfat ausgesprochen, bag er feinen beutschen Staat jum Gintritt in ben Bund gwingen, aber jedem die Freiheit jumi Eintritt gegen auswärtigen Einspruch mahren werbe. Aus ber Seele jedes Deutschen hat er später die Erklärung gegeben, daß der preufischen Regierung nicht im Traume, geschweige im Wachen, ein Gebanke an die Bedrohung Hollands beitomme. Und vollends, worauf auch schon als bedrobliche Consequenz des Nationalitätsprincips hingedeutet worden ift, die ruffischen Oftseeprovinzen! Hier wohnt eine Anzahl beutscher Cbelleute, Bürger und Gelehrter, inmitten einer völlig fremden

١

Bevöllerung, weit entlegen von der Heimath, bisher für Rufland ein unschätzbares Culturelement. Wir empfinden lebhafte Sumpathie, wenn sie durch den Fanatismus der mostowitischen Demokraten nißhandelt werden. Aber wenn Aufland ihnen ihre Rationalität oder ihre Existenz unmöglich macht, so haben wir kein Interesse, dem großen Slavenreiche diese selbstmörderische Schwächung zu wehren. Deutschland bietet sedem Bewohner zener Landstriche ein stets geöffnetes Assl, wo er bald genng die livonische Geburtsstätte vergessen wird. Ein Weiteres aber soll uns niemand zumuthen. Die öden Küstenstriche dieser unwirthbaren See erobern zu wollen, wird niemals einem deutschen Staatsmann in den Sinn kommen. Kein Mensch in Deutschland hat Sehnsucht nach großem Colonialbesitz: ist doch der letzte Reichstag sogar über eine Betition, die nur die Erwerzbung einer Flottenstation in Ostindien zum Gegenstand hatte, sast einstimmig zur Tagesordnung übergegangen.

Das also ist unser Nationalitätsprincip. Es enthält keine positive Forderung, wie etwa die Vereinigung aller Germanen dieser Erde im deutschen Reiche. Es will unserer Ausdehnung keinen Rechtstitel, sondern eine Schranke setzen. Es will so weit wie möglich verhüten, daß nichtgermanische Bestandtheile unsere innere Einheit lodern. In einzelnen Grenzstrichen können wir nicht um jedes dänische, polnische, französische Daus unsere Grenze herumführen; ein sür alle Male aber wunschen wir das disherige Verhältniß unserer Volkstheile (36 beutsche gegen 3 nichtbeutsche) nicht zu verschlechtern. Wir dürsen klichtlich fragen, ob irgend eine Maßregel unserer Regierung eine hiervon abweichende Weinung verräth; wir dürsen mit gleichem Nachbruck weiter fragen, welche der übrigen Großmächte Europa's eine gleiche Enthaltsankeit beobachtet hat?

Aber Luxemburg? Run, ich gestehe, daß es mir schwer wird, an den Ernst des an diesen Borgang geknüpften Wortschwalls zu glauben, und noch schwerer, meinerseits an eine ernste Widerlegung desselben zu gehen. Sehr selten ist mir eine komischere Gravität vorzekommen, als in diesen Erörterungen der englischen Presse, wo mit unerschitterlichem Eiser Rull und Rull und wieder Rull addirt wird, um dann der erstaunten Welt als das Ergebnis der Rechnung die Thatsache zu verkünden, daß Preußen in seiner Habgier

4

sich über die beiligsten Vertragspflichten hinwegsetzte, und fortan burch feine und Ruflands Schuld eine neue Aera ber rechtlofen Gewalt über Europa hereinbrechen musse. In unseren Tagen bei= spielloser Ratastrophen und Aufregungen lebt man rasch, und besonders bei bem großen Bublicum ber Zeitungsleser scheint man nicht auf ein gabes Gebächtniß zu rechnen. Der Bertrag von 1867 ist volle brei Jahre alt; es sind gründliche Leute, die sich heute noch seiner Eristenz erinnern. Aber wer benkt noch an den Inhalt seiner Baragraphen? ober gar an die erklärenden Borgange seiner Entstehung? Wenn ein völkerrechtlicher Bertrag gegenseitige Bersprechungen enthält, so war es bisher anerkannte Regel unter den Nationen, daß im Falle ber Berletzung besselben die verletzte Bartei die Wahl hatte, ent= weber auf herstellung zu bringen ober sich von bem Bertrage los= zusagen. In bem Bertrage von 1867 hatten nun bie fünf Mächte erflärt, dag Luremburg neutral, daß es seinerseits zur ftrengen Beobachtung biefer Neutralität verbunden fein, daß es bie Festungswerte feiner Sauptstadt schleifen follte. Dem entsprechend tauschten beim Beginne bes Prieges Frankreich und Deutschland die Erklärung aus, biese Neutralität ein Jeber respectiren zu wollen, so lange ber Andere sie respectire. Daß bies weber auf ber Luxemburger, noch, mas für uns das Wichtigste ift, auf ber französischen Seite geschehen ift, barüber haben längst por Bismards Depesche bem englischen Bublicum die Luxemburger Correspondenten ber Times, der Dailh News u. f. w. genaue und wiederholte Auskunft gegeben; die bort berichteten Thatsachen, die höchst unvollständige, eigentlich nur schein= bare Schleifung ber Festungswerte, bie Beforberung großer Proviant= trains nach Thionville, die Aufnahme ber aus ber Gefangenschaft besertirten frangosischen Officiere, die Equipirung berselben und hinübersendung zur französischen Nordarmee, alle diese Thatsachen find ebenso notorisch wie zweifellos neutralitätswidrig. Breufen also hatte die Macht, von dem verletzten Vertrage zurückzutreten oder bei ben Contrabenten auf Abstellung zu bringen. Aber für ben letten Fall hatte ihm, gleich nach ber Unterzeichnung des Bertrags, das englische Ministerium selbst die Antwort im Boraus gegeben. Der Bertrag, hatte Lord Stanley öffentlich und amtlich im Parla= mente erklärt, enthält eine Collectivgarantie ber fünf Mächte; fobalb eine

berselben sich von berselben lossagt, hat diese Garantie zu existiren aufgehört, und fällt also ipso facto die Haftbarkeit der übrigen Mächte weg. Der geneigte Leser erinnert sich vielleicht bes peinlichen Gin= bruds, welchen damals diese scharffinnige Schluffolgerung auf die große Bahl ber rechtsunkundigen, aber gerabsinnigen Menschen nicht allein in Preußen machte. Die bem Kaiser Rapoleon anstößige Garnison in Luxemburg war für Preußen wichtig zur Sicherung feiner Mofelgrenze. Um Breugen jum Abzug und damit jur Berhütung bes Krieges zu bestimmen, bot man ihm die Garantie Europa's für die Luremburger Neutralität; die Sicherheit seiner Grenze, die ihm bisher seine Bajonette geschaffen, sollte fortan ihm burch bas Wort Europa's geboten werden. Raum aber hatte es hierauf bauend ben Bertrag gezeichnet, fo beeilt fich Lord Stanlen ber Belt zu ver= fünden, daß gerade in dem Falle, wo Breuken der Garantie bedürfe, England dieselbe nicht gewähren wurde. Eben dieser Fall ift jest ein= getreten. Denn nicht blog Luxemburg hat die Bestimmungen bes Bertrags durch eigene Handlungen ober Unterlaffungen verlett, sondern bie Rlage bes Grafen Bismard geht babin, daß Luxemburg bie Ber= letung seiner Neutralität burch die Frangosen, die frangosische Oft= bahn, ben französischen Conful, die französischen Officiere zugelaffen habe. Damit ist Frankreich burch Verletzung ber Neutralität von ber Collectivgarantie zurückgetreten; folglich, nach ber officiellen englischen Theorie, eristirt dieselbe nicht mehr und sind die Mächte zu ihrem Schute nicht verpflichtet; und folglich, wird heute in England weiter argumentirt, folglich ist Graf Bismard ein vertragsbrüchiger, treuloser Eroberer, da er sich von dem Bertrage lossagt, ohne vorher ben Schutz ber Collectivgarantie bei ben Mächten anzurufen. eine so unerschrockene Logit ift es natürlich ein vollends gleichgültiger Umstand, daß man über die Absichten Bismard's noch nicht bas Mindeste weiß, ob er gang Luxemburg annectiren, ober die Festung wie früher mit Garnison belegen, ober lediglich die gewissenhaftere Beobachtung der Neutralität erzwingen wollte.

Ich bitte den Leser um Berzeihung, ihn so aussührlich mit dieser Erbärmlichkeit aufgehalten zu haben. Er wird sich überzeugt haben, daß diese Anklage gegen Preußens Loyalität ein Messer ohne Heft und Klinge ist. Denn beides ist gewiß: Preußen hat bisher

1

nichts gethan, ben Reutralitätsvertrag von 1867 zu verleten, und biefer Bertrag hat nach ber officiellen englischen Theorie heute keine bindende Kraft mehr. Wenn morgen unsere Truppen in Luxemburg einzögen, England hatte am wenigsten ein Recht über Bertragsbruch ju flagen. Es ift erlaubt ju fagen, bag felten mit einer größeren Leichtfertigkeit ber gute Ruf einer großen Nation angetastet worben ift, einer Nation, mit ber England burch eine Menge lebenbiger Beziehungen in Verbindung steht, mit der man, glaube ich, schließlich boch immer lieber sich in Freundschaft als in Feindschaft befindet. Dabei will ich gar nicht einmal betonen, welche ältere Erinnerungen bitterster Art gerade an ber limburg-luxemburgischen Frage, gerade England gegen= über, für Deutschland hängen, in wie schlimmer Beise 1814 bei ber Abgrenzung jenes Territoriums Deutschland, nach ber thörichten Vorliebe Lord Caftlereagh's für seine mifrathene Schöpfung, bas Rönigreich ber Nieberlande, behandelt, mit welcher Rücksichislosigkeit und Vertrags= widrigkeit dann 1831 bei der Theilung Luxemburgs gegen den deutschen Bund durch die Londoner Conferenz verfahren worden ist. Es sind das in der That alte Geschichten, und wir haben an den neuen genug und übergenug. Auch meinen wir klar zu sehen, woher diese letzteren stammen. Deutschland ift beutlicher Magen in fräftigem Wachsthum begriffen; wie menschliche Dinge einmal stehen, ist das tein Grund zur Sympathie für unsere geehrten Nachbarn. Es ift niemals eine Freude für Staatsmänner und Polititer irgend eines Landes, wemi in einem andern, das man bisher als bequemes Material diplo= matischer Thätigkeit zu behandeln liebte, plötlich ein mächtiger Factor emporwächst, mit dem man zu rechnen hat. Wir muffen die Folgen dieses Berhältniffes eben ertragen, als unvermeidliche Folgen unferes Glückes. Trot ihrer Uebelstände ziehen wir boch die neue Lage ber alten vor. Wenn wir verständig sind, werden wir uns in der richtigen Auf= fassung unserer internationalen Interessen durch jene Berstimmungen nicht beirren laffen. Die Welt hat nach vielfacher Erfahrung Anlag zu einem gewiffen Migtrauen gegen ben Glücklichen. Es wird unfere Aufgabe sein, die Nemesis nicht herauszufordern, sondern unsere Erhebung burch gedeihliches Wirfen zu legitimiren.

Wenn ich nicht ganz irre, hat gerade das lette Stadium unserer Entwicklung sehr nachdrücklich dafür gesorgt, uns vor übermäßiger

Centralisation, und dadurch auch von überthätiger Politik nach Außen zu bewahren.

Man tennt die Berträge mit ben fübbeutschen Staaten. Allerdings. Baben ist ohne jeglichen Rückhalt in ben nordbeutschen Bund ge= treten, und Würtemberg hat nur einige, nicht fehr erhebliche Bor= behalte gemacht. Dagegen sind die zahlreichen Clauseln des baieri= schen Bertrages ebenso viele Beschränkungen ber Bundes= ober ber taiserlichen Gewalt. Preußen hat jest unter 60 nicht mehr Stimmen im Bundegrath als früher unter 40. Jede Aenderung der Berfaffung, mithin iebe Stärfung ber Centralgewalt, bedarf jest brei Biertel, früher nur zwei Drittel diefer Stimmen. Die brei Könige von Baiern, Würtemberg und Sachsen bilben einen Ausschuß zur Controle ber faiferlichen Diplomatie. Gine Rriegserklärung barf nur erfolgen auf Beschluß bes Bundesraths, nicht wie früher burch bas Bundespräsibium allein. Dabei bat Baiern eine lange Reihe von Gegen= ständen der Gesetzgebung und Verwaltung für sein Gebiet der Wirtfamteit bes Bundes entzogen, und bamit feine innere Selbstftanbigfeit in weitem Umfange gewahrt. Es ist einleuchtend, daß bieses Beispiel indirect und thatfächlich auf die ganze Stellung bes Bundes gegenüber allen Ginzelnstaaten zurüchwirten muß. Während also bisher unter bem Titel von Bund und Bundespräsidium eine überall burch= greifende, einheitliche Centralgewalt existirte, hat die nene Schöpfung zwar die unitarischen Namen von Raiser und Reich erhalten, in Wahrheit aber eine entschiedene Wendung von der unitarischen zur föberalistischen Tendenz genommen. In Deutschland sind badurch viel= fache Besorquisse laut geworden, ob nicht die Centralgewalt in zu hobem Mage für die Sicherheit des Ganzen beschränkt und gefesselt worden fei: um so mehr durfen wir wenigstens hoffen, daß damit im Auslande der bisherige Argwohn gegen eine schrankenlose Angriffspolitik perschwinden wird.

Man sieht zugleich, daß die Bortheile, welche die deutsche Bilbung aus der früheren Vielstaaterei gezogen hat, in dem neuen Zustande schlechterdings keine Gefahr Laufen. Nach wie vor bleiben die fürstlichen Höfe und Civillisten bestehen, und wenn wir erst wieder einen Goethe und Schiller fänden, so brauchte ihnen der herzogliche Mäcenas nicht zu sehlen, und nicht erst aus Berlin

verschrieben zu werden. Nach wie vor bleibt es jedem der beutschen Staaten überlaffen, sein Rirchen= und Unterrichtswesen zu pflegen wie es ihm gutduntt; nach wie vor wird ber Selbstftanbigleit unserer Universitäten ber löbliche Wetteifer von zwei Dutend Regierungen au Gnte kommen. Dabei aber werden wir die empfindlichsten Uebel= stände der alten Bersplitterung, die Lähmung der ötonomischen Berhältnisse, durch die gleiche Gesetzebung über Bosten und Gisenbahnen, über Indigenat und Freizugigkeit, über Gewerbe und Fabriken, mit einem Schlage für den ganzen Umfang bes Baterlandes los. Während bisber in Baiern allein, wenn ich nicht irre, 73 verschiedene Gefetz= gebungen über bürgerliches Recht neben einander fortbestanden, hoffen wir jest in kurzer Frist zu einer Einheit bes Brivatrechts, bes Strafrechts, bes Procefrechts für ganz Deutschland zu gelangen. Es mußte wunderlich zugehn, wenn unter solchen Berhältnissen die Nation nicht in jeder Richtung einen erfreulichen Aufschwung nähme. Unser Wehrspftem bringt burch bie Ginberufung aller Burger aller Rlaffen eine starke Anregung zu Arbeit und Ordnung, und ein beutliches Gefühl für patriotische Bflicht bis in bie letten hutten bes Landes. Unsere Communen und Kreise verwalten ihre ökonomischen Ange= legenheiten theils durch große Grundbesitzer, theils durch gewählte Bertreter mit einer Selbstständigkeit, die nur felten burch ben Gin= spruch einer controlirenden Staatsbehörde unterbrochen wird; die Mängel bes Spstems werben allseitig und ruchaltslos verhandelt, und werden hoffentlich balb ihre legislative Abhülfe finden. An fruchtbaren Reimen zu einer gesunden politischen Entwicklung, wie man sieht, fehlt es Deutschland nicht. Dabei ist die Finanzverwaltung in der besten Ordnung, in allen größeren Staaten des Reiches ist von Deficit ober ungesetlichen Ausgaben keine Rebe; Die Budget= bebatten sind jedes Mal höchst ausführlich, jedoch nur deshalb, weil bei jedem Etat alle benkbaren Bünsche und Beschwerben bes betreffenden Berwaltungszweiges selbst, sehr selten aber weil eigentlich finanzielle Schwierigkeiten zur Sprache kommen. Es versteht sich. daß neben so vielem Lichte auch der Schatten nicht fehlt. Der tiefste entsteht burch ben ungelösten Zwiespalt über bas Berhältniß von Staat und Schule zur Kirche: boch barf ich mir ersparen, an bieser Stelle näher barauf einzugehn, ba er ausschließlich Sache ber Particularstaaten geblieben ist, und durch die Neugestaltung des Reiches an keiner Stelle berührt wird. Er wird der Gegenstand sein, den sosort nach dem Abschluß des Friedens die innere Politik der einzelnen Staaten in erster Linie beschäftigen muß.

Aber ich bore bereits ben haupteinwurf. Dies Alles, fagt man sei schön und aut. Aber wie stehe es mit dem entscheidenden Bunkte. der politischen Freiheit der Nation, oder, nach dem französischen Ausbrude, mit bem gouvernement du pays par le pays? Sei und bleibe nicht die Regierung bes Königs ober bes Raifers, wenn gleich einsichtig, gemäßigt und erfolgreich, trot alle bem ein gouvernement personnel? Es würde nicht viel helfen, dagegen anzuführen, daß wir Parlamente haben, zwei für eines, ein deutsches und ein preufisches, daß wir für beibe das allgemeine, und wenigstens für jenes auch das aleiche, directe und geheime Stimmrecht besitzen, daß die Regierung nur einen verschwindend Kleinen Ginfluß auf die Wahlen ausubt, daß sie seit dem Ende des Berfassungsstreits von 1862 sich an die vom Barlamente genehmigten Steuergesetze und Auß= gabeetats bindet, daß sie überhaupt keine Gesetze ohne parlamenta= rische Austimmung erläft. Ohne Zweifel ist mit biefen Dingen eine Verwaltung schnurftrads gegen den beutlichen Willen bes Landes auf die Dauer unmöglich. Aber nicht minder gewiß ist es freilich. baß das neue Reich tein verantwortliches Ministerium, und fein Barlament tein Recht zur Ministeranklage und zum jährlichen Erlasse einer Mutinybill besitzt, und daß ber preußische Landtag außerbem bas Recht ber jährlichen Bewilliqung ber Staatseinnahmen, und jeden unmittelbaren Ginfluß auf die Landesverwaltung entbehrt. Leider fehlen also die directen Mittel, ein ihm migliebiges Ministerium aus bem Amte zu treiben. Bleibt ein ministerieller Antrag ober Gesebentwurf in der Minorität, so ist der Antrag freilich beseitigt, aber kein Minister benkt beshalb baran seine Entlassung zu nehmen, ober seinem politischen Berfahren eine andere Richtung zu geben. Wir haben eine constitu= tionelle Monarchie, aber wir haben keine parlamentarische Regierung.

Diese Thatsache ist vorhanden; sie dient unserer Sache bei den liberalen Parteien des Auslandes durchaus nicht zur Empfehlung, und im Inlande wurmt sie unser Bolt, und manchen unserer Deputirten nicht wenig. Immer aber würde man sich gründlich

täuschen, wenn man barin ohne Weiteres einzig und allein ben Aus= brud eines unsere Verhältniffe beherrschenden Absolutismus erkennen wollte. Die königliche Prärogative ist heute stärker in Deutschland als in England; sie behauptet eine Stellung, die man in mancher Beziehung mit jener ber Tubors vergleichen kann. Aber ganz sicher ist es nicht die Kraft der königlichen Brärogative allein, welche bei uns die Ausbildung der parlamentarischen Regierung hindert. Die Ursache liegt großen Theils in uns selbst, und ich benke, daß dies Verhältniß günstig für unsere Zukunft ist, da wie das Uebel so auch das Heilmittel in uns selbst liegt. In England würde man eine Oppofition nicht verstehn, welche ein Ministerium bekampfte, ohne ben Wunsch, sich an die Stelle besselben zu setzen, welche die Handlungen ber Regierung bestritte, ohne die Bereitwilligkeit, die Berantwortlich= keit für eine bessere Verwaltung zu übernehmen. Barlamentarische Regierung heißt Regierung der jedesmaligen Majorität der Bolks= vertretung: damit sie eristire, ist also erforderlich, daß eine gleich= artige Majorität im Barlamente porhanden, und daß fie in der Lage fei, aus ihrer Mitte ein Ministerium zu bilben. Beibe Voraus= setzungen aber haben bisher in Deutschland gefehlt, und ich glaube, daß wenig Aussicht vorhanden ist, sie schon in der nächsten Zukunft erscheinen zu sehn. Der beutsche Reichstag und bas preußische Abgeordnetenhaus zerfallen in sechs bis acht Fractionen, unter beneu bisher nie eine größere Anzahl als zwei ober drei es zu Coalitionen gebracht haben, und felbst biese Coalitionen besagen nicht immer die Majorität, und bildeten noch weniger eine geschlossene und bleibende Majorität. So lange dieses Verhältniß dauert, ist es für sich allein ausreichend, ein parlamentarisches Ministerium un= möglich zu machen. Wenn das Haus aus sechs, unter einander streitenden Minoritäten besteht, so ist es unmöglich, ein Ministerium der Majorität zu bilden. Dazu kommt aber hinzu, das die parla= mentarischen Institutionen überhaupt in Breußen erst zwanzig, in Sübbeutschland erst funfzig Jahre alt sind. Die Erfahrung hat uns gezeigt, daß diese Zeit zu kurz ift, um der Bevölkerung als ausreichende praktische Schule für die parlamentarische Regierungsform zu dienen. Noch heute betrachtet die große Bahl der Wähler als die wichtigste Pflicht des Abgeordneten die Controle und die Kritik der

ļ

Regierung; sie findet die wahre Burgschaft ihrer Freiheit nicht in ber besten Handhabung, sondern in der möglichsten Beschränkung der Regierungsgewalt. Gin Candidat, der sich merten ließe, daß er den Wunsch ober die Fähigkeit befäße, Minister zu werden, wurde damit bei zahlreichen Wählerschaften seine Bopularität auf ber Stelle ein= bugen. Ich erinnere mich, daß im Jahre 1846 ber Großherzog von Baben einen Führer ber liberglen Opposition mit der Bildung eines neuen Ministeriums beauftragte, und bann ber nächste Freund und Mitstreiter besselben forgenvoll ausrief: es ift ein Glud für bas Land, aber ein schwerer Schlag für die Opposition. Als im Jahre 1863, ebenfalls in Baben, ein liberaler Minister nach ber Ablehnung eines wichtigen Gesetzentwurfs durch die zweite ebenfalls liberale Rammer feine Demission einreichte, und ben Großherzog aufforderte, die Führer der Opposition in das Cabinet zu berufen, erklärten diese in bellem Borne, daß eine folche Gewaltthätigkeit unerhört fei; es sei die Bflicht bes Ministers, im Amte zu bleiben und bort ben Bunschen ber Bolksvertretung nachzuleben. Jedem englischen Leser wird es einleuchtend sein, daß bei solchen Stimmungen der Mehrheit eine parlamentarische Regierung undenkbar ist. Unmöglich kann sich bier inmitten der parlamentarischen Parteien eine feste Schule praktischer Staatsmänner bilben, welche bie Fähigkeit zur Regierung eines großen Reiches besitzen. Wenn die nächsten Wahlen zum deutschen Reichstag, was ich nicht glaube, eine compacte liberale Mehrheit ergaben, wenn dann der König die Führer derselben mit der Ausmabl seiner Minister beauftragte, sie würden ihm für die Kächer bes Innern, bes Unterrichts, ber Justig technische Capacitäten aus ihren eigenen Reihen vorschlagen, aber nichts ift gemiffer, als daß fie für Auswärtiges, Krieg und Finangen die Beibehaltung ber jetigen Inhaber empfehlen würden, nicht bloß, weil diese Männer hervorragende Leistungen aufzuweisen haben, sondern weil die Majorität feine Candidaten für biefe Memter befäße.

Ist es nur die Jugend unserer Institutionen, welche dieses Ergebniß herbeigeführt? Wird die natürliche Fortentwicklung derselben uns die parlamentarische Regierung bringen? Ich halte es sür möglich, unter bestimmten Boraussetzungen, welche glücklicher Weise so beschaffen sind, daß es in der Hand des Volles selbst

liegt, fie fich zu erzeugen. Sie laffen fich zusammenfaffen in bem einen Worte: politische Bilbung ber Wähler. Liefern die Wahlen erst geschlossene Barteien, beren Führer zur Regierung zweifellos befähigt find, so wird die Krone nicht lange zaudern, sich eines folchen Bortheils für die Kräftigung ihrer Regierung zu bedienen. Bu einer folden Bilbung aber ift nicht bloß Zeitungslesen und Bereinswesen, es ist praktische Arbeit im Dienste bes Gemeinwohls, und als die beste Folge berselben der Sinn der Hingebung an das Ganze und die Möglichkeit fester Disciplin erforderlich. Wir besitzen nun in Breufen an der allgemeinen Wehrpflicht und ber allgemeinen Schulpflicht die trefflichsten Grundlagen für eine folche Gefinnung und Erziehung praktischer Bolitik, wobei nur zu wünschen ist, daß der Staat die Schule nicht fo ausschließlich, wie es seit 1840 geschen, in den Dienst der hierarchischen Interessen stelle, sondern sie für bie höchsten Zwecke ber bürgerlichen Gesellschaft ergiebiger zu verwerthen wisse. Dann aber wird Alles abhängen von ber Organi= fation der inneren Landesverwaltung, und wie gefagt wir durfen hoffen, daß hier in turger Frist erhebliche Schritte zum Guten ge= schehn, daß die Verständigung über eine gedeihliche Kreis= und Ge= meinbeordnung nicht lange mehr ausbleiben werbe! Dann aber erst wird der Weg zur Erreichung parlamentarischen Regiments er= öffnet fein.

Weit genug und schwierig genug, schwieriger als für England im 18. Jahrhundert, wird er sich uns auch dann zeigen. Wenn die politische Bildung der Wähler die entscheidende Bedingung parlamentarischen Regimentes ist, so wird die Ausgabe immer schwieriger mit jeder Ausdehnung des Wahlrechts auf weniger gebildete Alassen. Nun geht die demokratische Strömung, welche die Welt erfüllt, auch durch Deutschland. Alle Aemter sind allen Ständen geöffnet; neun Zehntel alles Bestiges sind beweglich und theilbar; durch die Wahlgesetze von 1850 und 1867 sind unsere Volksvertretungen auf rein demokratische Basis gestellt. Auf der andern Seite entwickelt sich der sociale Zustand des Landes durch unermeßliche Fortschritte der Industrie, der technischen Wissenschaften, der Communicationsmittel, des militärischen Systems in immer größeren, immer verwickelteren Verhältnissen; die Ausgabe der Staatsverwaltung wird täglich weiter

und tiefer, und forbert von jedem Beamten immer umfassendere Technit, immer speciellere Borbildung. England war bisber ber einzige große Staat der Welt, in welchem das System der parlamentarischen Regierung sich in dauernder Beise bewährt und wirkungs= voll functionirt hat. In dieser Zeit aber waren seine Grundlagen burch und durch aristofratisch, und die Landesverwaltung komite in ber Form des Self-government durch dieselben Grundbesitzer geführt werden, welche bas Oberhaus bildeten oder die Wahlen zum Unterhaufe leiteten. In England felbst wagt heute nicht leicht ein vorsichtiger Mann eine Prophezeiung, wie sich das parlamentarische Spftem in einer Rutunft gestalten wird, wo, wie in Deutschland, bie Berwaltung auf ben wichtigsten Gebieten immer mehr besolbete. technische, von der Krone abhängige Beamten fordert, und das Wahlrecht zum Barlamente umgekehrt immer größern Massen poli= tisch ungeschulter Bürger übertragen wird. Der Schwerpunkt bes parlamentarischen Spstemes lag bisber barin, daß durch das Selfgovernment in allen Theilen bes Landes eine regierende Claffe herangebilbet wurde, die fich dann burch die Barlamentswahlen eine große Centralbehörde für die Legislative und in dieser ein leitendes und perantwortliches Comité für die Executive erschuf. Boraussetungen fehlen, ift bis jett bas Streben nach parlamentarischer Regierung eine blinde Frage an die Zukunft, ein Hafardspiel gewesen. In Frankreich hat es, wie aller Welt bekannt, bisher fort und fort in stets kläglicherer Weise Fiasco gemacht. In Amerika, bem Musterlande der Demokratie, wie England bisber bas Muster= Land aristofratischer Berfassung war, hat man die parlamentarische Regierung niemals versucht. Wenn biefe Bemertungen einige Wahr= beit enthalten, so wird man für Deutschland bem System ber parlamentarischen Regierung keinen raschen Triumph prophezeien, man wird dann aber and in diesem Umftande teine absolute Gefahr für Freiheit und Gebeihen erbliden. Benn bas Softem nur unter gang bestimmten historischen und localen Voraussetzungen lebensfähig ift. so kann es eben beshalb auch nicht bas einzige allein seligmachenbe Evangelium ber Freiheit sein. Alle irbischen Dinge haben ihre Licht= und Schattenseiten; und nur politische Kinder werden die einen ohne die andern zu haschen suchen. Wer die Vortheile demotratischer

Institutionen genießt, muß die Rosten berfelben bezahlen. Und hier barf man fragen, ob die Kosten in der That so empfindlich und verberblich sind. Auch wenn eine Volksvertretung, wie in Deutsch= land und Nordamerika, nicht die Kraft besitzt, Minister ein = und abzuseten, so ist schon ihr Dasein und ihre Debatte, ihre Kritik bes Budgets und ihre Befugnif, miflungene Gesetzentwürfe zu vernichten, eine bochst bedeutende Schranke gegen jeden willkürlichen Absolutismus ber Regierung. Diese Regierung aber in fester Hand, und den Wogen der populären Agitation entzogen zu wiffen, er= scheint uns gegenüber ben entsetzlichen Folgen bes Gegentheils in Frankreich als unschätzbarer Segen. Deutschland wird auch nach seinen letzten großen Siegen eine bochft gefährbete Stellung in Europa haben zwischen dem rachedurstigen Frankreich, dem ehr= geizigen Rukland, dem schwankenden Desterreich. Was wir in dieser Lage vor Allem bedürfen, ift Stetigkeit und Sicherheit ber Regierung. Eine vierjährige Bräsidentenwahl mare bei uns jedes Mal ein Spiel über Leben und Tob. Es mag ibealere Zustände geben als die unserigen; für uns ift es eine Frage bes Daseins, daß bie guten Fäben unserer politischen Ueberlieferung nicht leichtsumig zerriffen Unsere Könige haben die Erfahrung gemacht, daß ihr Militärspftem, welches fie beute zu so beispiellosen Erfolgen geführt hat, auf der Boraussetzung einer weithin im Bolke verbreiteten Summe von Cultur, Wohlstand und Patriotismus beruht, und inbem wir wissen, bag bies von allen Mitgliedern unserer Regierung beutlich anerkannt wird, giebt uns gerade bie Spannung unserer auswärtigen Lage eine feste Burgschaft, naturlich nicht gegen einzelne Difggriffe und Jrrthumer, wohl aber für ein ftetes Streben ber Regierung nach Cultur, Wohlstand und Patriotismus, bas beißt mit einem Worte, nach Freiheit bes Bolles.

Noch eine andere Erwägung führt zu bemselben Ziele. Der alte deutsche Bund, wie er von 1815 bis 1848 bestand, war fast ohne Unterbrechung ein schwerer Hemmschuh für die politische Freisheit und den constitutionellen Fortschritt der einzelnen deutschen Staaten. Es scheint mir aber deutlich, daß unser neues Meich nach sein einsachen, sehr erkennbaren Gründen, in entgegengesetzter Richetung wirken wird.

Der alte Bund wurde in seiner politischen Beschaffenbeit burch bie rechtlich gleiche und unbeschränkte Selbstftanbigkeit aller Bumbesstaaten, und sobann burch bie Rivalität ber beiben zu ihm gehörigen Grokmächte. Desterreich und Breuken, bestimmt. beiben Großmächte hatten absolutistische Regierungen, die kleineren Staaten repräsentative Verfassungen. Ihre Könige, Großberzoge, Bergoge, hatten Seitens bes Bundes feine Gefahr für ihre Souverane= tät zu beforgen, rechtlich nicht, nach bem Grundgesetze bes Bundes, factisch nicht, weil jeder bes Schutes ber einen Grofmacht sicher war, falls die andere ihn etwa zu unterdrücken gesucht batte. Die einzige Sorge biefer Kleineren Fürsten richtete sich also gegen ihre Kammern; die Summe ihrer Politik war die Beschränkung der perlamentarischen und populären Befugnisse. Die beiben Grofimächte theilten diese Ge= sinnung, da sie selbst damals höchst abgeneigt waren, in ihren Reichen parlamentarische Verfassungen einzuführen; jede von ihnen wünschte unter ihren Bundesgenossen einen möglichst zahlreichen Anhang zu haben, und lernte fehr balb, daß es zur Gewinnung biefer Fürften kein besseres Mittel gab als kräftigen Beistand gegen die constitutionellen, ober wie man damals sagte, revolutionären und bestructiven Tendenzen. So wurde ber Bund, bei bem ganglichen Mangel einer starten Bundesregierung, unfähig zu positiven Schöpfungen im Innern und zu erfolgreicher Politik nach Außen; dafür aber sammelte sich seine ganze Thätigkeit auf die polizeiliche Unterdrückung aller libe= ralen und constitutionellen Bestrebungen, so daß er in ganz Deutsch= land den haß ber Bevölkerung und die Verachtung der Staatsmänner auf sich lub.

Böllig anders sind die Berhältnisse bes jetzt gegründeten Reiches. An der Spitze desselben steht eine, jedem andern Mitgliede unendlich überlegene Großmacht. Alle Staaten des Bundes sind gewohnt an das constitutionelle System, an öffentliche Discussion, an freie Presse. Die Fürsten der Kleineren Staaten sehn heute nicht mehr, wie vor fünfzig Jahren, in ihren Kammern die größte Gesahr für ihre politische Existenz. Die wesentliche und dringende Frage, welche sie heute beschäftigt, ist die, ob es ihnen gelingen wird, ihre vollständige Wediatisirung, die vollständige Einverleibung ihrer Gebiete in den preußischen Staat zu verhindern. Der einzige Rüchalt, den sie gege.

einen solchen Entwicklungsproces des neuen Bundes finden können, liegt in der Stimmung ihrer Unterthanen. Sie haben keine andere Möglickeit, der künftigen Unterwerfung zu entrinnen, als die Ueberzeugung ihrer Bürger, daß die Verwandlung des Bundes in einen Einheitsstaat ein allgemeines Unglück sein würde. Umgekehrt wird die neue Centralgewalt des Reiches wie jede Gewalt dieser Erde die Tendenz haben, den Umfang dieser Rechte auf Kosten der Selbstständigkeit der Particularstaaten zu erweitern, und auch für sie wird basür nichts wichtiger sein, als ihren Sieg durch die Gewinnung der öffentlichen Meinung sür ihre Wünsche zu erleichtern. So kann man auf beiden Seiten einen dieses Mal sehr erfreulichen Wetteiser erwarten, die Achtung und Reigung der Nation durch positive Leisstungen sür Freiheit und Gesammtwohl zu erringen.

Alles zusammen genommen, durfen wir also hoffen, daß die Gründung bes beutschen Reiches keinen Rückschritt für Bilbung und Freiheit in Deutschland, keine Gefahr für ben Fortschritt ber europäischen Civilisation in sich schließt. Sicher werden wir nicht burch überraschend schnelle und blendende Erfolge auf dem Gebiete unserer inneren Bolitik von uns reben machen; wir werden keine großen revolutionären Schläge ausführen, welche für den Augenblick den staunenden Massen ein neues Zeitalter unendlicher Glückeligkeit verkündigen. Aber wir glauben das nicht beklagen zu sollen. Das mit jubelndem Applaus des Theaters begrüfte Feuerwerk rauscht binnen wenigen Minuten nutlos vorüber; die zwischen den Mauern bes Heerdes verborgene Flamme erwärmt und erquidt alle Genoffen bes Hauses. Wenn wir von frangosischen Siegen entweder eine Hemmung ber europäischen Cultur burch clericale Tenbenzen ober eine weite Umwälzung durch die rothe Demokratie - und mög= licher Beise beides zugleich - zu besorgen hatten, so sehn wir in ber endlichen Befestigung Deutschlands für uns selbst die Diöglich= teit einer vielseitigen Reform auf festgeordnetem Boben, die an Sicherheit gewinnt, was sie etwa an Schnelligkeit verliert. Für unsere Arbeit an der geistigen Aufgabe der Menschbeit entzieht uns die neue politische Form teines der früher wirksamen Momente, wohl aber giebt sie uns den Ansporn eines gehobenen nationalen Bewußtseins und die Garantie gegen die Störung durch fremde

Keindseligkeit. Aber auch von Frankreich durfen wir hoffen, daß die schwere Schule des Unbeils, welche es durch seine Angriffslust über fich bereingezogen bat, einzig die Schladen ber bisberigen Corruption verzehren und damit den kräftigen und edlen Kern seiner Nationa= lität nur zu höherer Entfaltung bringen wirb. Der Rrieg von 1870 hat es in seinem Ursprung und in seinem ganzen bisherigen Berlaufe gezeigt, wie tief und massib in bem Bergen ber frangosischen Nation die Borstellung wurzelt, nicht bloß ein hervorragendes Glied einer gleichberechtigten Böllergemeinschaft, sondern ein gang bevor= augtes, vornehmes, zur Leitung und Beberrschung ber Anderen berufenes Bolt zu fein. Wenn diese hochmuthige Ginbilbung, und mit ibr die Selbstvergötterung und die Herrschaft der Bhrase aus den frangösischen Gemuthern durch den Krieg vertilgt wurde, so ware bas auch für Kunft und Wiffenschaft in Frankreich eine nicht geringere Wohlthat, als für den Frieden Europa's. Die Weltbeberrschung befördert nicht, sondern gefährdet die Bildung des herrschenden Vol= kes, und ein sicheres Mittel, allmählich die Fähigkeit zur Civilisation zu verwirten, ift ber selbstgefällige Anspruch, ein für alle Male an ber Spite ber Civilisation zu marschiren.

Was wir von Frankreich lernen können.

## Vortrag,

gehalten im Bonner Bilbungs = Berein am 18. Februar 1872.

S aiebt eine Art von patriotischer Begeisterung, welche schon die Ankundigung unferes heutigen Gegenstandes befremdlich finden wurde. Was foll man, beißt es, von Frankreich noch lernen, diesem heruntergekommenen Lande, diesem grofiprecherischen Bolte, das unsere Heere verbienter Maagen so gründlich zusammengeschlagen haben? Vor Allem, sage ich bagegen, können wir bort die Ursachen kennen lernen, burch welche ein mächtiges Reich zu Falle kommt. Wir stehn jest auf der Höhe des Glückes: wir haben eben deshalb, wenn wir nicht eitle Narren sein wollen, allen Grund zu ernster Brufung, ob sich nicht auch bei uns die Ansate zu ben falschen Reigungen und Bestrebungen zeigen, an welchen bas einft ebenso glud= liche Frankreich krank geworden und zusammengebrochen ist. Dann aber ist es thatfächlich falfch, zu glauben, dag wir heute in jeder Beziehung unsern westlichen Nachbarn schon überlegen seien: wer bies behauptete, würde bamit entweder eine große Selbstüberhebung, ober eine bedenkliche Unterschätzung Frankreichs bekunden, und die eine ware eben so schlimm wie die andere. Ginen gefährlicheren Dienst könnte man dem Vaterlande nicht erweisen, als wenn man das beutsche Voll mit demselben Hochmuth gegen seine Nachbarn erfüllte, ber im Jahre 1870 die große Masse der Franzosen berauscht hatte und sie zu so vielen verderblichen Miggriffen verleitete. Je mehr haß und Rachedurst heute bort von taufend Stimmen gepredigt wird. je wahrscheinlicher es leider bemnach ist, daß der Krieg von 1870 nicht der letzte feindliche Zusammenstoß zwischen beiden Nationen gewesen, besto mehr ist es für uns patriotische Pflicht, nicht in blinder Citelfeit von der Schwäche des Gegners zu schwatzen, sondern mit möglichst scharfem Blide die Stärke besselben zu erforschen und banach die eigne Ruftung in festem Stande zu halten. Zudem, was ware erfreulicher, als die endliche Beschwichtigung des Habers? Dazu aber ist die nöthigste Borbedingung die richtige Erkenntniß

bes Anbern, bas Berständniß seiner Eigenthümlichkeit. Eine folche Stammeseigenthümlichkeit hat jedes Bolk; seine Borzüge und seine Schwächen erhalten dadurch eine besondere Farbe, so daß der anders geartete Ansländer oft genug in den Fall kommt, in seinem Urtheil irre zu werden. Es geht mit dem Menschen überhaupt wie mit seiner Sprache: man muß eben Französisch lernen um die Franzosen zu verstehn.

Frankreich ist bekanntlich ein weit ausgedehntes, durchgängig sehr fruchtbares, unter einem bochst gunstigen himmelsstrich gelegenes Land. Am deutschen Reiche find es nur wenige bevorzugte Gegen= ben, wie unser Rheinland, welche in dieser Hinsicht mit ihm die Bergleichung aushalten können. Auf jenem glücklichen, halb südländischen Boben lebt bann eine Bevölkerung, beren Blut leichter und rascher fließt als bas beutsche, erregbar, lebhaft, leibenschaftlich, gleich anstellig zu geiftiger und körperlicher Arbeit, ftets bereit zu ben Abenteuern bes Kriegs, überall vorwärts brängend, selbstbewußt, von dem eignen Werthe durchdrungen und boch immer unruhig und neuerungssüchtig. Sie sind im Durchschnitt vielleicht weniger stätig und gründlich als wir; sie erseben das aber für Arbeitstraft und Arbeitsfrucht durch rasche Gewandtheit, reizbares Ehrgefühl und treibende Rastlosigkeit. Es ist eine oft geäußerte, aber völlig irrige Meinung, bag in bem ersten und wichtigsten Zweige bes nationalen Erwerbes, bem Aderbau, bie Bölter bes romanischen Stammes, Franzosen 3. B. und Italiener. weniger fleifig und blonomisch seien, als die Deutschen und Eng= länder. Bielmehr hat nur sehr selten die Landwirthschaft während eines Jahrhunderts irgendwo solche Fortschritte aufzuweisen, wie ge= rade in ber letten Zeit in Frankreich. Den Werth ihres jährlichen Ertrags hat man vor hundert Jahren auf etwa zwei, 1860 aber auf sechs Milliarden geschätzt. Und biefer erstaunliche Aufschwung wird boppelt achtungswerth burch ben Umstand, daß höchstens ein Drittel bes angebauten Bobens in ber Hand großer Grundbesitzer liegt, ein anderes Drittel mittelgroße Güter bilbet, das britte Drittel in gabllofen Meinen Bargellen bas Gigenthum schlichter Bauern ift. Das Rapital ber großen und die Arbeit ber fleinen Gigenthumer bat also gleichmäßig bei jener Berbreifachung bes Ertrags mitgewirkt. Bollends in ben feinern Culturen, bem Obstbau, ber Geflügelzucht, ber Handelsgärtnerei haben die Franzosen alle andern Böller Europa's hinter sich zurückelassen, zum Theil in Folge der glücklichen Boden= und Witterungsverhältnisse, mit denen Gegenden wie etwa Brandenburg und Pommern ganz gewiß niemals würden concurriren können. Anders aber und günstiger stände es z. B. hier im Rheinlande, wo die Natur alle jene ländlichen Industriezweige sehr wohl möglich machte und mithin Anlaß genug wäre, von dem Fleiße, dem industriellen Boranstreben und dem seinen Geschmacke unserer westlichen Nachbarn etwas zu lernen.

Noch auffallender zeigt sich die Fähigkeit des französischen Bolles auf bem zweiten großen Gebiete ber ötonomischen Arbeit, auf dem Gebiete ber Industrie und des Handwerts. Bier ift ber Werth der Erzeugnisse während der letzten hundert Jahre min= bestens versechsfacht worden; dies ist wenigstens das Verhältniß bes Handels mit dem Auslande, der vor 1789 an französischen Waaren einen Werth von etwa 500, 1840 von 1000, 1860 von 3000 Mill. Franken ausführte, mahrend der Ausfuhrwerth des deutschen Roll= vereins 1860 nur auf 340 Mill. Thaler ober ungefähr 1300 Mill. Franken geschätzt wurde. Dabei ist zu bemerken, einmal, daß diese Entwicklung eine allseitige, alle Zweige ber Industrie belebende gewesen ist. Lange Zeit hindurch war bas Hauptaugenmerk in Frankreich auf gewisse Brunk- und Luxuswaaren gerichtet, und noch bei ber ersten Londoner Weltausstellung 1853 bemertte man, daß das aristotratische England sich hauptsächlich durch die ungeheure Masse seiner wohlfeilen, für ben bürgerlichen Berkehr bestimmten Waaren, das demofratische Frankreich aber fast nur durch den Glanz ber feinsten und prächtigften Erzeugnisse, ungeheure Spiegel, glanzenbe Juwelierarbeiten, schwere Seiden= und Sammtstoffe, höchst eleganten Rattunbuntbrud auszeichnete. Raum aber mar biefer Gegenfat mahr= genommen, als die französische Rührigkeit auch an seiner Ausgleichung zu arbeiten begann, und bei der letzten Pariser Ausstellung 1867 war auch jene Massenindustrie wohlfeiler und solider Hauswaaren im höchsten Maage vertreten; es zeigte sich z. B., daß die französische Wollentuchweberei, die lange hinter ihren ausländischen Nachbarn zuruckgeblieben war, ihnen vollständig den Rang abgelaufen hatte. Sodann ift zu rühmen, baß bas französische, und insbesondere das Pariser Handwert sich durchgängig des besten Rufes reeller Solidität erfreut. Dafür lassen sich folgende Gründe er= kennen. Die Blüthe des Gewerbes ist in Frankeich etwa hundert Jahre älter als in Deutschland; dies bat die Folge, baf gewiffe Grundwahrheiten dort längst allgemein in das Bewuftfein ber Menschen getreten sind, und so auch ber entscheibende Sat, daß übertriebene ober unredliche Profitmacherei zwar für ben Augenblick Bortheil gewährt, fehr balb aber bie Runden abschreckt und ben Credit bes Geschäftes zerftört. Durchgängig ist bas Barifer Gewerbe tuchtig und auberläffig. Dies Berhältniß wird noch weiter befestigt burch bie Lebhaftigkeit und eigenthumliche Ausprägung eines gewissen äußern Chrgefühls bei allen Klaffen ber Bevölkerung. Der Arbeiter, ber Handwerker, ber Bauer, will so gut wie der Reiche und Vornehme als Mann von Chre, als Gentleman, auch äußerlich anerkannt fein. Es ist ein Trieb nach geselliger Gleichheit, ber, wie es unter ben Menschen ergeht, zuweilen auch schlimme Folgen hat, feindseligen Neid gegen ben Höhergestellten, ober thörichte Verschwendung jum Ritel der Gitelkeit, der aber ebenso oft einen fehr wirksamen Antrieb zu Thätigkeit und Rechtschaffenheit giebt. Der Handwerker 3. B. thut das Mögliche, um die versprochene Arbeit rechtzeitig abzuliefern, damit er nicht durch Wortbruch die Anerkennung seiner Chrenhaftigkeit einbüße. So ist die große Masse des mittleren Bürgerstandes in Paris durch angestrengten Fleiß, durch Tuchtigkeit und Mäßigkeit ausgezeichnet, und man thut wohl, dies nicht zu vergessen, wenn man in den Zeitungen von den Scandalen bes politischen Parteigezänkes, der Tagesliteratur, der Theater und Aneiben lieft, mabrend von dem gefunden Familienleben und ber still fortwirkenden Arbeit ber ungeheuren Mehrheit nie die Rede ift, weil sich hier tein Scandal für die Neugier des Bublitums barbietet.

Geht man etwas näher auf die französische Art und Weise ein, so drängt sich zunächst ein wichtiger Unterschied gegen deutsches Wesen der Betrachtung auf. Man kann ihn kurz dahin aussprechen: der Franzose legt viel größeres Gewicht auf die äußere Form als der Deutsche. Dies zeigt sich in den mannichfaltigsten Anwendungen, zum Guten wie zum Bösen. Es zeigt sich vor allem im persön=

lichen Berkehr. Der Deutsche sucht nabe, vertraute Freundschaft, wo die Personen innerlich zusammen passen und beshalb Jeder fich nach feinem perfonlichen Belieben unbefangen geben läft. französische Forderung dagegen ist feste Regel einer gebildeten Söflich= keit, welche auch innerlich verschiedenen Menschen die Möglichkeit eines angenehmen und lebhaft erregten Zusammenseins liefert. Es versteht sich, daß es Freundschaften auch in Frankreich, und Söflich= keit auch in Deutschland giebt; ich suche ein für alle Male nur die vorwiegenden Durchschnittsrichtungen zu bezeichnen. Bei ber beutschen Art prägt fich bie Gigenthumlichkeit ber einzelnen Bersonen stärker aus; die Beziehungen unter ihnen werden enger, aber auch tiefer und inniger. Ammerbin konnen wir aber auch bier von unfern Rach= barn lernen. Goethe läßt einmal in einem seiner Gebichte einen braven Deutschen sagen: wir sind bieder und natürlich, damit ist's genug gethan. Ohne Zweifel aber ift es nicht burchaus unbedenklich für aute Freundschaft, wenn die Natürlichkeit gang bieber bem Freunde gelegentlich auf die Füße tritt; einige gebildete Rudficht kann ber aufrichtigsten Kamerabschaft niemals schaben, sonbern nur nützen. Das innigste Verhältniß, 3. B. bas ber Shegatten ober ber Geschwister, braucht an Wärme und Aufrichtigkeit burchaus nicht zu verlieren, wenn die Menschen sich eine gewisse freundliche Höflichkeit zur Bflicht machen; im Gegentheil, das Verhältniß wird baburch an Festigleit und allseitigem Behagen nur gewinnen. Aus berselben Wurzel entspringt jenes allgemeine Streben nach Anertennung äußerer Chrenhaftigkeit bei ben Frangofen aller Rlassen. wovon ich vorher sprach; ber Aermste und Niedrigste sucht seiner Haltung die von der Gefellschaft geforderte äußere Form zu geben, und wir bemerkten schon, daß auch in dieser hinsicht nur ber Digbrauch verkehrt, die richtige Anwendung aber vortrefflich ift.

Achnliche Bemerkungen wie bei den Menschen, kann man bei den Büchern machen. Der Deutsche sieht vor Allem auf den innern Gehalt und läßt sich, wo er diesen findet, auch eine unvollkommene Form, etwas Unklarheit in der Darstellung oder Unbeholsenheit in der Sprache leicht gefallen. Der Franzose zieht freilich auch ein tüchtiges Buch einem elenden vor, aber er legt selbst das tüchtigste sosort auf die Seite, wenn die Form desselben den einmal selt=

stehenden Anforderungen nicht entspricht. Damit hängt eine andere Erscheinung nabe zusammen: in Deutschland schreibt jeder bedeutende Schriftsteller in eigenthumlich perfonlicher Beife, fo daß ein etwas tunbiger Lefer ihn gleich auf ben ersten Seiten erkennen wird, auch wenn er ben Namen auf dem Titelblatt nicht angesehen bat. In Frankreich ift bies nur bei fehr wenigen Schriftstellern möglich; bie große Mehrzahl schreibt einer wie ber andere, und bas Bublitum will es fo: es gibt nur eine einzige gute Ausbrucksweise; was anders ift, gilt für schlecht. Sie seben, daß auch in dieser Beziehung die beiben Bölker fich gegenseitig mittheilen können. In Deutschland ift Grundlichkeit des Inhalts, in Frankreich gebildete Form verbreiteter. Die Böhe ber Entwicklung, auf welcher die gelehrte Wissenschaft in beiben Ländern steht, wird man im Ganzen und Großen ziemlich gleich setzen können; bagegen ift es sicher, bag die allgemeine Bolksbildung bei uns weiter entwickelt und auf bessern Wegen ift als in Frankreich. Unfere allgemeine Richtung auf Gründlichkeit bes Inhalts hat die Festigkeit und Selbstständigkeit des Urtheils in den weitesten Rreisen großgezogen; in Frankreich bagegen, wo bie ange= nehme Form ganz unwiderstehlichen Reiz ausübt, selbst wenn fie leer und hohl ist, hat die Phrase, die Redensart, eine geradezu verhängnifivolle Macht gewonnen. Wer es sonst noch nicht beob= achtet hatte, konnte es vor und während dem Kriege jeden Tag wahrnehmen. Die handgreiflichsten Lügen wurden geglaubt, wenn fie nur in glänzender Redewendung bem Bolte vorgetragen wurden. Die verberblichsten Beschlüsse murben im Jubel gefaßt, wenn ber Antrag burch ein prunkenbes Schlagwort unterstützt mar. Raunt war die Lügenhaftigkeit bes gestrigen Berichtes entbeckt, so wurde ber beutige ebenso unwahre und ebenso pomphafte mit gleicher Bereit= willigkeit angenommen. Durch nicht minder glänzende Darstellungen haben die Frangofen fich feitdem überzeugen laffen, daß Deutschland den Krieg angefangen und nur mit rober Rechtsverletzung den Elfaß zurudgenommen hat; es ift wieder die inhaltslose aber mohl= klingende Rebensart, die sie bezaubert und damit den kunftigen Frieden Frankreichs und Europa's auf bas ernstlichste bedrobt. Möchten fie-Iernen, burch bie schimmernde Bhrase hindurch auch der unangenehmen Wahrheit auf den Grund zu sehen. Das wirksamste Mittel hierzu

ware ohne Frage die Einführung allgemeiner Schulpflicht nach beutschem Muster: nicht als ob die in unsern Bolksschulen über= lieferten Renntnisse die Menschen zu großen Gelehrten machten, sondern weil ein solcher allgemeiner Unterricht ihnen Allen die Rich= tung auf selbstständiges Urtheil und vorsichtige Brufung gibt. Leider aber ift, obgleich alle liberalen Barteien die Schulpflicht begehren. bis jetzt wenig Aussicht auf ihre Verwirklichung vorhanden. Denn die Geistlichkeit ist in Frankreich eine Macht, mit welcher die schwankende Regierung ängstlich rechnen muß, und die Geistlichkeit legt ben heftigsten Widerspruch gegen die allgemeine Schulpflicht ein. Sie thut es wieder mit einer glanzenden Rebensart; fie fagt nicht, daß sie Bildung bes Geistes und Selbstständigkeit des Urtheils bei den Bürgern und Bauern zu verhindern wünscht, sondern daß ber Staat keinen so gewaltthätigen Eingriff in die Freiheit ber Familienväter thun durfe, wie er in der Borschrift läge, die Kinder nicht in Unwissenheit aufwachsen, sondern sie etwas Ordentliches lernen zu laffen. Und eine Menge Menschen sind wieder bezaubert von der Redensart, und sprechen sie nach: Freiheit der Bater und kein Zwangsunterricht ber Kinder. Die Rebensart wird feit einiger Reit auch in Deutschland vernommen; auch hier also haben wir Grund, von den Franzosen zu lernen, eine Warnung nämlich, sich von einer noch so schönen Redensart nicht täuschen zu lassen.

Die kirchlichen Zustände in Frankreich können überhaupt sür uns lehrreich werden, da sie uns in grellem Lichte die Folge von Sinrichtungen zeigen, welche jetzt von verschiedenen Seiten her dem beutschen Bolk mit höchstem Sifer empsohlen werden. In jedem Semeinwesen, in der Kirche ebenso wie in dem Staate ist es sür menschliches Gedeichen ersorderlich, daß das richtige Gleichgewicht von Ordnung und Freiheit erzielt wird. Dem Menschen taugt weder völlige Bereinzelung und Ungedundenheit, noch ungekehrt undeschränkte Unterdrückung. Er muß in einer Semeinschaft mit bestummter Rechtsordnung leben, diese aber muß durch ihre Gesetze nicht auf die Knechtung, sondern auf die Bestreiung des persönlichen Geistes hinstreden. Noch vor etwa 200 Jahren entsprach der kirchliche Zustand in Frankreich biesen Forderungen. Die anerkannte Staatskirche war die römisch=katho=lische, welcher der König und die große Mehrheit des Bolkes eifrig

angehörte. Immer aber war bas Berbaltnif berfelben zum Staate und zu ben Einzelnen burch feste gesetzliche Bestimmungen geregelt. Der reformirten Minderheit war ihre Glaubensfreiheit gewährleistet. Die französische Landeskirche forberte in wichtigen Bunkten selbst= ständige Rechte gegenüber dem Papste. Den kirchlichen Gewalten war jeber Eingriff in das Gebiet bes Staates und der Bolitik bestimmt untersagt. Leiber wurden seit 1685 biese Ordnungen vielfach burchbrochen. Zuerst ließ sich König Ludwig XIV. bestimmen, die reformirte Rirche in Frankreich mit allen Mitteln ber rohesten und graufamsten Gewalt zu unterbrüden. Der große Grundsatz ber Glaubensfreiheit war damit für ein volles Jahrhundert in Frankreich abgeschafft; mit ben schwerften Strafen ware bie Bilbung einer nicht katholischen ober nicht rechtgläubigen Gemeinde verfolgt worden. So war Die äußere Ginheit des tatholischen Betenntniffes für das ganze Land wieber bergeftellt, das äußere Ansehen ber tatholischen Geiftlichkeit mächtig gewachsen. Aber so glanzend ber Schein, so übel mar bie Sache. Die Menschen sind einmal verschieden in ihren religiösen Bedürf= nissen; so ist es immer gewesen, so wird es immer bleiben; eben beshalb genugt eine einzige Rirche biefer Mannichfaltigkeit niemals. und ift die Befugniß immer neuer Rirchenbilbung eine unvertilgbare Forberung ber menfchlichen Natur. Wo fie burch äußern Zwang verhindert wird, bleiben in den Geistern die abweichenden Meinungen bennoch bestehen, und die Folge ift nur die, daß die Menschen sich überhaupt von der Religion abwenden, die ihnen als zwingende und brudende Gewalt entgegentritt. So ging es im vorigen Jahrhundert in Frankreich. Die Geistlichkeit hatte bie Befugniß, jeden Reter einsperren zu laffen; bafür mar jeder liberale und gebilbete Mann ein bitterer Feind von Kirche und Religion überhaupt, und als 1789 die aroke frangofische Revolution eintrat, verkundete fie nicht blos allgemeine Religionsfreiheit, sondern verhängte eine lange und graufame Berfolgung über die bisher herrichende Geiftlichkeit. In Breufen bagegen. wo Friedrich der Große den Grundfatz erklärt hatte: in meinen Staaten tann jeder nach feiner Facon felig werben. entwickelte fich gerade burch die Freiheit ein warmes religioses Leben in den manichfaltiaften Formen, und augleich ein friedliches Nebeneinander ber verschiedenen Bekenntnisse. Frankreich aber ist aus jenen unheilvollen

Wegen bis auf den heutigen Tag nicht herausgekommen. Als 1815 nach bem Sturze Napoleon I. die katholische Geistlichkeit wieder großen Ginfluß errang, trachtete fie auf ber Stelle auch bie alte Alleinherrschaft zurückzugewinnen. Freilich hatte sie nicht mehr bas Recht, die Reger mit peinlichen Strafen heimzusuchen: dafür aber bemächtigte sie sich bes gesammten Bolksunterrichts, und suchte mit allen Mitteln politische Macht über die Staatsregierung zu erlangen. Um für biesen Zweck einen starken auswärtigen Rückhalt zu haben, schloß sie sich auf bas engste an ben papstlichen Stuhl in Rom an und warf freiwillig die alten Rechte der französischen Nationalkirche hinweg. Wie vor 200 Jahren die personliche Religionsfreiheit, so suchte sie jetzt die nationale Selbstständigkeit zu brechen. Die Folge war wieder, daß alle liberal und national Gesinnten der Kirche und ber von dieser Kirche verkundeten Religion nicht blos mit Gleich= gultigfeit, sondern mit bitterem Saffe den Ruden tehrten. weit dieser Saf herangewachsen, haben wir im vorigen Jahre mit Ent= setzen gesehen, wo die Pariser Commune die Kirchen entweihte und plünderte, ben Erzbischof und eine Menge von Brieftern und Monchen erschießen ließ. Es war die gräuelvolle Antwort auf den neuerlich wieder von Rom aus verkundigten Sat, daß die Rirche befugt fei, mit äußerem Awange gegen Ketzerei und Unglauben einzuschreiten. Aber man muß noch mehr fagen. Auch wo es nicht zu Revolutionen und blutigem Bürgertriege kommt, ift es für den ruhigen Zustand eines Landes das gröfte Unbeil, wenn sein religioses Leben erfüllt wird von priesterlicher Herrschsucht auf ber einen Seite und von religionsfeindlichem Unglauben auf der andern. Bisber ist es noch feinem Bolle gelungen, seine sittliche Gesundheit ohne warme und lebendige Religiosität zu bewahren; es ist also eine Frage von böchster Wichtigkeit, baf die Rirche ihren Ginfluß nicht migbraucht und überspannt, und badurch alle freiheitliebenden und lebensträftigen Elemente des Bolles der Religion entfremdet. Wenn in Deutschland, wie wir annehmen burfen, ber Stand ber Sittlichkeit im Gangen und Grofien reiner und fefter als in Frankreich ift, so verbanken wir dies hauptsächlich der Vielheit der bei uns bestehenden Kirchen und ber größern Selbstständigkeit ber perfönlichen Religiosität, wo bann so furchtbare Gegensätze wie in Frankreich gar nicht erscheinen

konnten. Man nennt ultramontan diejenige Partei in der katho= lischen Kirche, welche, mit Glaubenslehre und Seelsorge nicht zufrieden, nach förmlicher Beherrschung bes Staates und ber Wissenschaft burch die kirchlichen Behörden strebt; in diesem Sinne ift seit 1815 bie französische Kirche beinabe vollständig ultramontan geworden; und gerade dadurch hat Religionshaß und in bessen Folge ungebundene Sitte in weiten Kreisen um sich gegriffen. Wenn Deutschland Sehnsucht hatte, Barifer Buftanbe auf feinem Boben erwachsen zu feben, fo brauchte es nur sein firchliches Leben nach ben Grundfätzen ber französischen Kirche einzurichten: unbedingte Unterwerfung der Laien unter die Briefter, der Briefter unter die Bischöfe, der Bischöfe unter den Bapft. Dann würden wir auch in Deutschland die Commune erleben. Denn wer Unterdrückung faet, wird Revolution ernten. Wer die gesetzliche Ordnung will, muß in dieser Ordnung ber Freiheit ber Einzelnen und ber besonderen Art ber Bölker Raum laffen.

Un welcher Stelle wir bisher frangosisches und beutsches Wefen verglichen, überall trat uns der bezeichnende Zug entgegen: der Trieb auf personliche Selbstftandigkeit und Eigenthumlichkeit bei ben Deutschen, die Forberung fester und gleichmäßiger Regel bei ben Franzosen. Dies gilt denn auch von Staat und Bolitik. Die Deutschen streben vor Allem nach Freiheit, die Franzosen vor Allem nach Gleichheit. Der Deutsche hat einen starken Sinn für die besondere Art seiner Berson, seiner Stadt, seiner Broving; er wünscht barin vom Staate nicht gestört zu fein, selbst wenn eine gelinde Störung gelegentlich in ber Sache ganz nützlich ware. Der Frangofe weiß nichts von ftabtischem ober provinzialem Patriotismus, und hat gar keinen Respekt vor persönlicher Besonderheit; er sieht nur auf die Zweckmäßigkeit in der Sache, auch wenn sie hundert einzelnen Menschen höchst unliebsam wäre. Dieser Unterschied tritt auf das beutlichste in der Art und Weise der Landes = und Gemeindeverwal= tung hervor. Die Deutschen lieben bas System, mas man Selbstverwaltung nennt. Sie munschen ihre Beamten zu mablen, wie fie ihnen eben gefallen; sie wünschen selbst an ber Sache Antheil zu haben, um fie nach eignem Geschmade führen zu können. Die Franzosen finden in ihrer großen Mehrzahl, daß bei einem solchen Berfahren wenig Gutes für die Sache berauskommt. Die wenigsten Menschen, sagen sie, verstehen etwas vom Geschäfte; viele Roche verberben ben Brei; über allem Dreinreben ber verschiedenen Rreisrathe und Stadträthe und Wähler geben bie Geschäfte außerst langsam; in einem Bezirke wird nach andern Grundfäten als in andern verwaltet; das gibt Stockungen und Reibungen aller Art im Berkehr. wohlgeschulter Minister, finden sie, versteht das Ding besser; er sucht für die Bezirke ebenso wohlgeschulte und fraftige Prafekten, diese ebenfo tuchtige Burgermeifter für die Gemeinden aus; die große Maschine arbeitet unaufhörlich, gleichmäßig, nachbrucklich burch bas ganze Land; die Bürger haben turzweg Ordre zu pariren, aber sie stehen fich trefflich babei, benn Alles wird auf bas Beste besorat; die Straffen ber Städte find fauber bei jeder Jahreszeit, die öffentliche Sicherheit läft nichts zu wünschen übrig, ber Bau von Strafen, Bruden und Ranalen ist ausgezeichnet; die Steuern sind freilich hoch, aber die Erhebung ift für die Bürger so bequem wie möglich eingerichtet; Alles greift punktlich ineinander. Alles wird mit Ginsicht und Schnellig= teit beforgt. Eine Menge biefer Borzuge find ohne Beiteres anzuerkennen; es wird in ber That die französische Berwaltung geschickt und einsichtig betrieben. Nichts besto weniger wird kein Deutscher Luft haben, das ganze französische Suftem gegen das unfere ein= zutauschen. Denn jenem fehlt die eine Kleinigkeit: es hat für die Freiheit und Selbstständigkeit der Bürger keinen Raum. Wir wollen lieber einige Dinge weniger vollkommen machen, aber wir wollen fie felbst nach unsern Wünschen machen. Wir wollen das nicht blos aus Bequemlichkeit ober Eigenwillen, sondern wir wollen es zum Beften unferer Bilbung. Wir fühlen, bag bie wichtigften Seiten unseres Geistes und herzens nicht entwidelt werden, wenn wir der gemeinnützigen Thätigkeit für bie Landesintereffen fremd bleiben, wenn wir ohne eigene Arbeit die öffentliche Wohlfahrt nur von dem Herrn Minister zugeschnitten bekommen, wenn wir bei irgend einem Uebelstande nichts anderes zu thun wissen, als die hohe Regierung um Abhülfe zu bitten ober über sie zu brummen. Genau betrachtet, besteht die Freiheit in Frankreich barin, daß jeder Bürger seine Stimme abgibt bei ber Wahl ber Abgeordneten zur National=Ber= fammlung. Ift diese einmal gewählt, so verfügt sie durch ihre

Gesetze und Minister unbedingt über das ganze Dasein aller Bürger. Erst nach dem Kriege hat man einen ersten Versuch in der entegegengesetzten Richtung gemacht, indem man in den einzelnen Bezirken gewählte Generalräthe mit weiteren Verwaltungsbesugnissen eingesetzt hat. Es zeigte sich aber sogleich, wie ungewohnt dergleichen Ginerichtungen dem Volke waren; viele Generalräthe, anstatt sich der Bezirksverwaltungen anzunehmen, begannen sogleich, hohe Politik zu treiben, und wurden dadurch nur ein neues Element der Zwietracht in dem arg zerklüfteten Lande.

Da sich nun aber ber Drang zur Freiheit aus keinem mensch= lichen Herzen ausrotten läft, und also, wenn ihm die gesetzlichen Mittel versagt sind, zu gewaltthätigen greift, so ift in Frankreich bei unzähligen Menschen die Vorstellung herrschend geworben, daß die rechte Freiheit in der fortdauernden Befugniß zur Revolution bestehe. Auf die Revolution von 1789 ist später die von 1830. auf diese die von 1848 gefolgt; die dort erwachsene Republik in burch den revolutionären Staatsstreich Napoleon's, und bessen Raiserthum burch die Revolution des 4. September 1870 ju Grunde gegangen; jetzt herrscht seit einem Jahre die Nationalversammlung. und schon erhebt sich in tausend Stimmen ber Ruf, wenn dieselbe sich nicht beffer aufführe, so muffe bas souverane Bolt sich erbeben und die Regierung in würdigere Sande legen. Und während biese Grundstimmung bes Bolles ben gangen Zustand erbeben macht, streiten nicht weniger als sechs große Parteien um den Machtbesits in der Zukunft; die monarchisch Gesinnten theilen sich in Bonapartisten, Legitimisten und Orleanisten, die Gegner zerfallen in confervative, radikale und sociale Demokraten. Die ruhigen Bürger jammern, daß Niemand an Frankreich, Neber nur an seine Bartei bente. Handel und Wandel ftodt, die Begriffe verwirren, die Leiden= schaften erhiten sich: die Zukunft erscheint völlig schwankend, unsicher und unheilvoll.

Das Einzige, worüber bort Alle einig sind, ist die Forderung der Gleichheit Aller. Reiner soll etwas vor dem Andern voraus haben, Jeder dasselbe Recht wie der Andere besitzen. Es Kingt recht schön, und wir haben schon gesagt, daß nach Umständen sich baraus auch gute Folgen entwikeln können, ein wirksames Selbst-

gefühl, eine tüchtige Ehrenhaftigkeit ber Menschen. Aber auch hier liegt eine große Gefahr. Wer die Gleichheit im vollen Maake begehrt, ber forbert, daß Reiner über den Andern hervorrage, daß Jeber ebenfo reich, ebenfo ftart, ebenfo gebilbet wie ber Andere fei. Ueberläßt man aber die Menschen ihrer Freiheit, so zeigt sich bald, daß der Eine begabter, fleißiger, Klüger ist als der Andere, daß er also bei freier Entwicklung unaufhaltsam über ben Andern emporwächst. Der Andere erklärt dann, daß sich dies mit der Gleichheit nicht vertrage; er felbst tann nicht stärker und klüger fein, als er von Natur einmal ift; er will vielleicht auch nicht fleißiger und sparsamer werden, als er bisher war; aber Gleichheit soll sein; er fordert also, daß von Staatswegen bem gludlicheren Mitburger verboten werbe, reicher, Müger, gebildeter zu fein, als die Menge ber Andern. Es foll Niemand mehr die Freiheit haben, über die allgemeine Gleichheit emporzuwachsen. Dies ist in Frankreich bie weitverbreitete Stimmung: wir sehen, es ift stets bieselbe Grundursache, die Geringschätzung ber persönlichen Selbstständigkeit und Gigenthumlichkeit. Ift es nöthig, jener falschen Gleichheit, die fo freiheitsfeindlich auftritt, die echte berechtigte Gleichheit erst entgegenzustellen? Die falsche Gleich= heit fordert, daß jeder Mensch ohne Unterschied gleichen Antheil an ben Gutern biefer Erbe, an Reichthum, Macht, Genuß erhalte. Die echte Gleichbeit erklärt, daß Jeder ohne Unterschied der Geburt und ber Gunft nach seinem Berdienste behandelt werde. Die falsche Gleichheit begehrt für den Dummen, Trägen und Nichtsnutzigen so viel wie für den Fleikigen. Rechtschaffenen. Unterrichteten: sie richtet in ihrem Communismus Bildung, Wohlstand und Fortschritt zu Grunde. Die echte Gleichheit gibt einem Jeden nach dem Maake feiner Leistung, und entwickelt damit Freiheit und Aufschwung nach allen Seiten. Stellt man sich nun vor, daß in Paris mit all jenem Parteigezänk, all jener Revolutionslust noch die wilde Leiden= schaft der falschen Gleichheit zusammenarbeitet, so wird man leicht ermessen, welche furchtbare Gefahren ein folder Buftand in seinem Schooke birgt.

Hicken, tiefen Ursachen des Elends, welches Frankreich 1870 betroffen hat, und manche der Bersuchungen, die unsere Nachbarn in das Unglick

gezogen, haben auch auf beutschem Boben zu wirken begonnen. Auch bei uns predigt man der arbeitenden Klasse im Namen der Gleichbeit von der Ungerechtigkeit, daß sie nicht so reich seien wie die Fabrikberren, den Handwerkern, daß sie nicht ein ebenso bequemes Leben führten wie die großen Raufleute, den Taglöhnern, daß sie nicht so berrliche Genüsse hätten, wie die vornehmen Gutsbesitzer. Als wenn es in unsern heutigen Berhältnissen noch irgend einen Besit gabe, ber nicht die Frucht von Arbeit, Sparsamkeit und Klugheit wäre, als wenn nicht auch der mäßige Besitz die Grundlage von Tüchtigkeit und Ehren= haftigkeit, von Kamilienglud und Bildung werden könnte. Auch bei uns hat man schon Lob und Preis der Revolution vernommen, als gabe es keine Freiheit ohne die Befugnif zur Meuterei, und ohne die Staatsform der Republik. Frankreich lehrt uns, was wir davon zu halten haben. Die Republik kann unter gewiffen Umftanden, wie bisber in Nordamerita, eine gang zwedmäßige Staatsverfassung fein. Die Bedingung bazu ift aber große Gleichartigfeit unter ben Menschen, und sehr starter Sinn für Recht und Gesetz. Wo diese Bedingungen fehlen, fehlt der Republik die erste Voraussetzung des Gedeihens: es fehlt ihr ber feste Halt und Anter, welchen bas rechtmäßige Erb= königthum bem Staate gibt. Wenn man auf die heutigen Buftanbe in Frankreich blickt, so bricht unwiderstehlich die Dankbarkeit und Freude hervor, daß wir in unserem Königthum einen solchen Salt und Anker des Staates besitzen. Auch wenn wir mit einzelnen Maafregeln der Regierung unzufrieden sind, so wissen wir doch immer, daß, wo der ganze Staat in seinen Grundfesten schwankt, noch viel weniger an Freiheit und Fortschritt zu benten ift: unserem König= thum banten wir, daß auf fest gesichertem Boben Tag für Tag die Selbstftändigkeit ber Einzelnen, ber Gemeinden, ber beutschen Staaten sich breiter entfalten kann, ohne daß die neu errungene Einheit der beutschen Nation barunter Schaben leiben bürfte.

Was die Franzosen angeht, so wünsche ich, Ihnen folgende Sätze klar vor Augen gestellt zu haben. Es wäre sehr verkehrt, es wäre sitr unsere eigne Sicherheit höchst gefährlich, sie gering zu schätzen ober als verkommenes Bolk zu verachten. Sie sind fleißig, geistreich, geschmackvoll, und übertreffen uns noch heute auf manchem Gebiete; sie sind anders als wir, aber sie sind ebenso begabt wie wir;

es ware die größte Wohlthat für die Welt, wenn sie es uns möglich machten, uns wieder, wie vor dem Kriege, im Austausch der beider= seitigen Borzüge zu erganzen, auf ben Gebieten friedfertiger Arbeit mit einander zu wetteifern. Go lange aber fie uns feinbfelig bleiben, wäre es selbstmörberische Thorheit, wenn wir einen Augenblick vergäßen, daß wir allen Grund haben, uns angestrengt zusammen zu nehmen. Ihr großer Nachtheil liegt in ihren Ginrichtungen und Anschauungen in Staat und Kirche, wo sie Macht und Selbstständigkeit nicht zu verföhnen wuften, sondern unaufhörlich zwischen Willfür= herrschaft und Revolution hin und her schwanken. Wollen wir uns ihnen überlegen zeigen, so hat sich unser Streben vor Allem auf diefes Gebiet zu richten. Wir können das tüchtigste Bolf ber Erbe merben, wenn wir im menschlichen Berkehr, in Ackerbau und Industrie, in Wissenschaft und Runft von den ftarken Seiten ber Frangosen Ternen, und zugleich ber Versuchung widerstehn, in Bolitik und Religion in ihre Schwächen und Fehler zu verfallen.

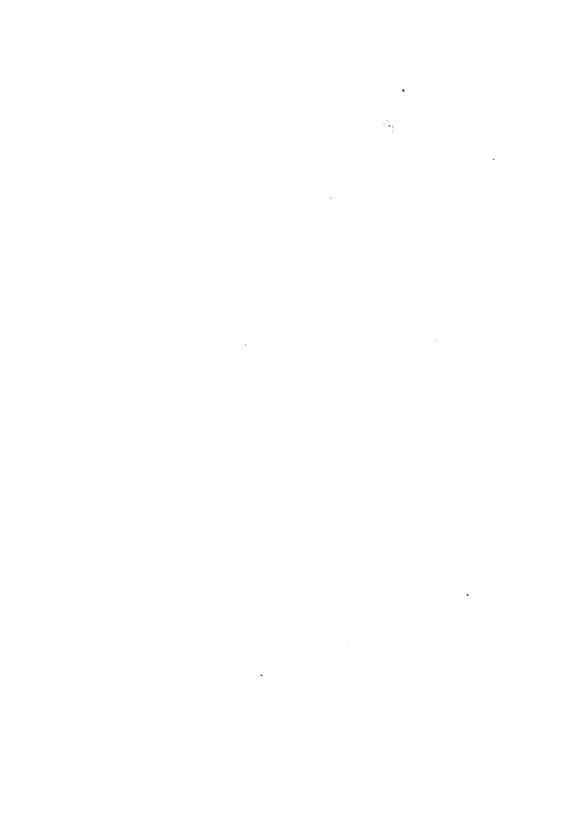

## Am Denkmal Stein's.

Maffan, 9. Juli 1872.

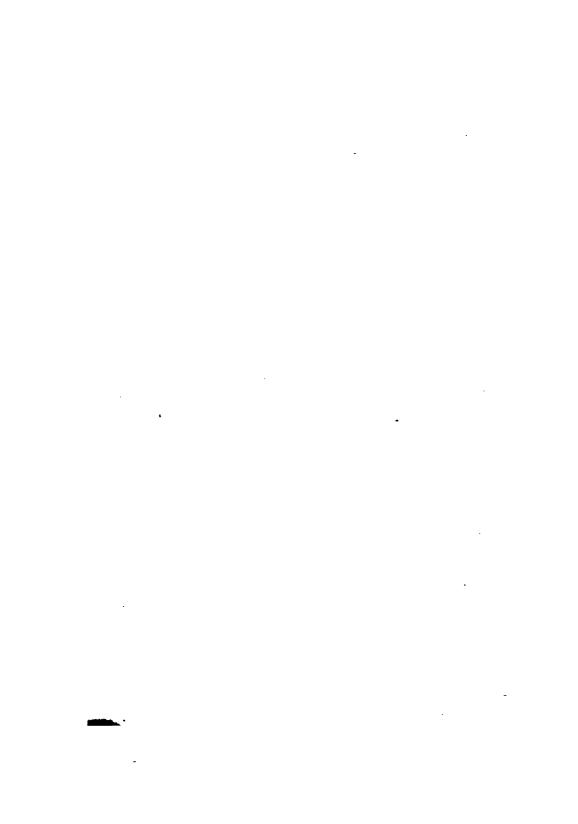

Den Mann, beffen Bildniß wir heute enthüllt haben, nannten feine Zeitgenoffen

bes Guten Grundstein, bes Bofen Edftein, ber Deutschen Gbelftein.

So ist sein Andenken auf die bewundernde und dankbare Nachwelt hinübergegangen; so wird es wachsend sorterben auf die kommenden Jahrhunderte, und so lange sein Geist und seine Gesinnung im deutsichen Bolke lebendig ist, so lange wird der stolze Bau des deutschen Staates feststehn wie auf Urgranitstein gegründet.

Es ist nicht nöthig, an biesem Weihetage bas äußere Leben des Freiherrn Karl vom Stein im einzelnen zu erzählen: es steht leuchtend im Gedächtniß des Volkes und der Welt, und so genügt es, hier nur an die wichtigsten und bezeichnendsten Momente zu erinnern. Entsprossen aus einem uralten reichsfreiherrlichen Geschlechte dieser schönen Landschaft wurde Stein vierzehn Tage vor ber Schlacht bei Rogbach geboren, als hätte bas Schickfal ben Staat, bem er bienen, ben Gegner, ben er bekumpfen follte, seinem tommenden Dasein bezeichnen wollen. Er wuchs heran in der Rube des Landlebens, aber mit rastlos umbersuchendem Geiste, ein hochadlicher fürstengleicher Grundherr, aber schon früh von der Ueberzeugung er= füllt, daß eine solche Stellung ihn nicht zu hochmüthiger Vereinzelung, sondern zu doppelt warmer Hingebung an das Vaterland verpflichte. Seine Eltern, von gleichen Gefühlen beseelt, bestimmten ihn zum Dienste bei ben bamaligen officiellen Bertretern bes heiligen römi= schen Reiches, dem Kaiser zu Wien, oder dem Kammergerichte zu Wetlar: er aber, mit vorausschauender Ginsicht, erkannte schon in= mitten bes 18. Jahrhunderts den wirklichen deutschen Zukunftsstaat

und wurde Beamter bes großen Preußenkönigs. Bom ersten Tage seiner politischen Thätigkeit zeigte er sich, wie er fein Leben hindurch geblieben, fraftig und wuchtig, jeder Aufgabe durch Geist und Bflicht= treue gewachsen, vielseitig unterrichtet, und gründlich und schlagfertig in jeder vorliegenden Frage. Bei heller Freundlichkeit und leicht aufflammendem Witze im persönlichen Verkehr war er in der Arbeit ftreng gegen sich und ftreng gegen Andere, von unbezwingbarer Festig= feit in jeder Ueberzeugung, stets auf die Sache Losgebend, um for= male Rücksicht unbekummert, eine Natur von schwerem und großem Style, herrisch, schöpferisch, überwältigend. Ein Sinn ohne Borurtheile und Selbstfucht, ohne Eitelkeit und ohne Ehrgeig, erfüllt von tiefer Gottesfurcht und beshalb frei von jeder Furcht der Menschen. ein Geist immer auf das Große, Echte, Ganze gerichtet, und somit fest in sich, und imponirend in jeder Umgebung. So wollte er auch die Andern, fest in sich, und dem Ganzen bingegeben; er vertrug und liebte den Widerspruch, wenn er aus sachlicher Ueberzeugung entsprang; aber in unbändigen, zerschmetternden Bornesergüssen brach die treibende Rraft seines Wesens hervor, wo faule Trägheit ober gemeine Selbst= sucht seine Wege treuzte. So verletzte er Viele, aber die gediegene Tüchtigkeit seiner Leistungen bob ibn rasch von Stufe zu Stufe. bis er 1805 als Minister ber indirecten Steuern in ben Kreis ber leitenden Männer bes preußischen Staates eintrat. Auch hier murbe seine Thätigkeit auf ber Stelle fruchtbar nach allen Seiten, aber allerdings bequem war es nicht immer mit dem starten und schroffen Manne zu hausen. König Friedrich Wilhelm III. erkannte und wür= bigte ben Werth feines feurigen und vorwärts brangenden Ministers: er bezeichnete ihn selbst als einen benkenden, talentvollen, großer Conceptionen fähigen Ropf und nahm die mit jenen Borzigen verbundene Formlosigkeit lange Zeit schweigend in den Kauf. Da brach die furchtbare Niederlage von 1806 über Breußen und Deutschland berein. Napoleon vernichtete bas preußische Beer, besetzte Berlin, nahm alle Lande bis zur Weichsel ein. Die Trümmer bes Hofes, ber Regierung, der Armee sammelten sich um den schwergeprüften Monarchen in Königsberg; die dringende Frage mar die neue Gin= richtung ber zerbrochenen Staatsgewalt, und bei biesen Erwägungen, die man wohl mit dem verzweifelten Ringen eines Ertrinkenden

vergleichen kann, kam es zu einem völligen Bruche zwischen bem Rönige und bem Minister. Stein nahm feine Entlaffung und ging nach Raffau zurud. Rach allem menschlichen Anschein war er für immer von dem Staate feiner Bahl getrennt. Aber fein Berg hielt fest an Breuken; all sein Denken und Trachten haftete an der Frage ber innern Herstellung und mächtigen Erhebung biefes Staates, als ber Lebenshoffnung ber beutschen Nation, und während die französischen Heeresmassen über die Weichsel hinüber die letten Schollen preufischen Landes zu überfluthen drobten, arbeitete bier in länd= licher Ginsamkeit ber unerschütterliche Mann die Grundgebanken aus, welche unfer zerschlagenes Gemeinwesen mit frischer Gesundheit und fiegender Jugendkraft erfüllen sollten. Er begehrte eine innere Erneuerung und Wiedergeburt von Grund aus. Stein war tein Revolutionär und kein Demokrat; er wollte die Achtung bestehender Rechte, und verabscheute ben selbstfüchtigen Individualismus, wie die radicale Gleichmacherei: er war mit einem Worte Aristokrat in feinem ganzen Besen und Monarchist in seiner tiefsten Ueberzeugung. Aber sowohl nach seiner praktischen Erfahrung als nach seiner sitt= lichen Begeisterung stand ihm ber Satz fest, daß ber Befreiungstrieg nur durch ein freies Bolf geführt werden könne, ober mit andern Worten, daß nur ein Bolk, welches burch eigne Arbeit in öffent= lichen Angelegenheiten Ginsicht und Hingebung gelernt, die Kraft zur friegerischen Wiebererhebung entwickeln werbe. Soren wir ihn selbst. "Hat man sich überzeugt", sagte er, "daß das Berdrängen "einer Nation von jeder Theilnahme an den öffentlichen Angelegen= "heiten ben Gemeingeift erstickt, und dag beffen Stelle eine Ber-"waltung durch besoldete Behörden nicht ersett, so muß eine Ber-"änderung in ber Verfassung erfolgen. Man muß bemuht fein, die "ganze Maffe ber in ber Nation vorhandenen Rrafte auf die Be-"sorgung ihrer öffentlichen Geschäfte zu lenten. Denn wenn eine "Nation fich einmal über ben Zustand ber Simnlichteit erhoben, "wenn sie sich eine bedeutende Masse von Kenntnissen erworben, "wenn fie einen mäßigen Grad von Denkfreiheit genieft, fo richtet "fie ihre Aufmerksamkeit unausbleiblich auf ihre eigenen National= "und Communalangelegenheiten. Räumt man ihr alsbann eine "Theilnahme baran ein, so zeigen fich bie wohlthätigften Meußerungen p. Snbel, Bortrage und Auffate.

"der Baterlandsliebe und des Gemeingeistes; verweigert man ihr "alles Mitwirken, so entsteht Mißmuth und Unwille, der entweder "schädlich ausbricht oder lähmend unterdrückt werden muß. Die "arbeitenden und die mittleren Stände werden alsdann verunedelt, "indem ihre Thätigkeit ausschließlich auf Erwerd und Genuß gerich= "tet wird; die obern Stände sinken in der öffentlichen Achtung durch "Genußliebe und Müßiggang; die speculativen Wissenschler erhal= "ten einen usurpirten Werth; das Gemeinnüßige wird vernachlässigt, "und das Sonderbare, Unverständliche zieht die Ausinerksamkeit des "menschlichen Geistes auf sich, der sich einem müßigen Hindrüten "überläßt, statt zu einem kräftigen Handeln zu schreiten. Man "töbtet, indem man die Bürger von aller Theilnahme an der Ver= "waltung entsernt, den Gemeingeist und den Geist der Monarchie."

Wir sehn aus diesen inhaltschweren Worten, welch einen hohen Begriff Stein mit dem Worte Freiheit verband. Was er im Sinne trug, war nicht die revolutionäre Lehre, welche die Freiheit als ansgeborenes Recht auf Willfür und Ungebundenheit fordert: es war die selbstständige Theilnahme Aller am Staate, also volle Hingabe an das Vgterland und thätiger Dienst am Gemeinwesen. Sine so verstandene Freiheit erzeugt und besestigt die erste Bedingung für politisches Gedeihn, den Sinn für gesetzliche Ordnung; sie wird eine Schule des gegenseitigen Vertrauens zwischen König und Voll, und befähigt dann den Staat zu Leistungen, welche jeden Surrogates spotten und jede Erwartung übertressen.

Unser Standbild trägt das Datum: Juni 1807. Es waren die Tage, in welchen Stein, von jenen Anschauungen geleitet, hier in Nassau einen großen Entwurf niederschrieb, "über die zwecksmäßigste Bildung der Obersten und der Provinzials-Finanzs und Bolizens-Behörden in der Preußischen Monarchie." In den Rahmen dieses Aufsatzes legte er die Keime aller der Gesetze nieder, welche sein späteres Ministerium zu dem Wendepunkt unseres öffentlichen Lebens gemacht haben. Es galt ihm, entschieden aus einem Zustande herauszutreten, welcher die Masse des Bolles durch ihre poslitische Unthätigkeit dem Staate allmählich entsremdete, und sie entsweder in zersetzende Tadelsucht oder in entnervende Selbstliebe hineinsdrängte: Beides war auf die grellste Art in den Zuständen von

1806 an das Licht getreten. Stein kam es darauf an, auf dem Wege fester Gesetzlichkeit, durch die Staatsgewalt selbst, das Bolk von innen heraus zu befreien, und dadurch die Kraft des Staates zu verdoppeln.

Unterbeß murbe ber Friede zu Tilsit geschlossen, welcher eine Hälfte ber Monarchie abriff, die andere in der trostlosesten Ausfaugung und Unterbrudung bem Ronige gurudgab. Die Gefinnung bes Monarchen begegnete ben Gedanken seines fruheren Ministers: auch er erkannte, dag die alte Ordnung sich überlebt hatte, und fagte sich mit tiefem Ernste, daß es von Grund aus anders und besser werden müsse. Dieses Gelöbnig hat Friedrich Wilhelm III. gehalten, fest und besonnen, selbstlos und pflichtgetren, wie jemals ein Fürst auf einem großen Throne. Er erkannte, welcher Sand er bedurfte, um die große Wandlung durchzuführen; damit war jeber Gedanke an frühere Berftimmungen ausgelöscht; er berief noch am Tage bes Friedensschlusses Stein zur Leitung aller Civilange= legenheiten ber Monarchie. Stein empfing bie Botschaft in bem= felben hohen Sinne, in bem fie erlaffen war. Er lag frant und fiebernd darnieder; aber es verstand sich ihm von selbst, daß er bedingungelos dem königlichen Rufe folgte; von Stund an nahm sein Leiden eine gunftige Wendung, und nach furzer Frist konnte er zur Uebernahme ber Geschäfte abreisen.

Nur ein Jahr lang war es ihm beschieben, an der Herstellung des tief gebeugten Staates selbstthätig mitzuarbeiten. Aber die kurze Spanne Zeit genügte seiner rastlosen und kernigen Kraft, um einen vollen Strom neuen Lebens durch alle Theile der Nation zu erzgießen. Es war überall derselbe Grundsatz: geordnete Freiheit zu freudiger Hingabe an das Sanze. Also Entsessellung der Arbeit, durch Aushebung der Erbunterthänigkeit der Bauern, Besugniß sedes Bürgers seden Grundbesitz zu erwerben, Ausstattung der Domanialbauern mit freiem Eigenthum, Beseitigung der wichtigsten Zunstemonopole, Ersetung des Mercantilspstems durch niedrige Einsuhrzölle. Sodann die Verkündung der allgemeinen Wehrpslicht, Lesseitigung der Standesvorrechte in der Armee, die ersten Grundlinien zu der späteren Landwehrversassung der Bürger an politischen

Rechten und politischer Arbeit, ben Erlag ber Städteordnung, die Entwürfe für Rreis= und Landgemeindeordnungen, die Wiederbelebung provinzialständischer Berathungen, die Aussicht auf eine reichsstänbische Versammlung. Man pflegt oft genug, wenn von Freiheit bes Bolles gerebet wirb, babei in erster Linie an ben Schutz ber Brivatintereffen gegen die Macht der Regierung, gegen polizeiliche Willfür, Steuerbruck und Militärlast zu benken. Dem großen Minister war eine solche Auffassung nicht fremb; er war innerlich entruftet über ben "Sultanismus" in mehreren ber bamaligen Rheinbundstaaten, und wünschte von Herzen, daß jeder Rechtsverletzung Seitens einer Regierung ber Schild eines ftarten Boltsrechtes ent= gegen gehalten werben tonnte. Aber jene mächtigen Reformen, mit welchen er ietst das preufische Gemeinwesen erneuerte, entsprangen aus edleren Begriffen vom Staate und wollten bas Bolt auf einen höheren Standpunkt hinaufführen. Der Einzelne bedarf der Ge= meinschaft, wie die Gemeinschaft bes Ginzelnen. Staatsgewalt und Boltsfreiheit find nicht Gegenfate, sondern Gines nur möglich im Andern. Der Herrscher schäbigt seine eigene Macht, wenn ihm irgend ein Anderes mehr als das Wohl bes Bolles am Herzen liegt, und ber einzelne Burger richtet fich felbft zu Grunde, wemt er eigensüchtig sein Brivatinteresse auf andere Weise als durch Abeit für das Gebeihn der Gesammtheit zu fordern meint. Was iene Jahre ber Wiedergeburt für alle Zeiten zum leuchtenden Dufter erhebt, was immer und immer wieder ihre Betrachtung zu einem stärkenben Babe ber Seele macht: es ist nichts Anderes als bie unvergleichliche Barme bes Gemeinsinns, die bier ben gesammten Rörper ber Nation durchströmte, Die Abkehr von Selbstsucht, Sinnengenuß und Gitelteit, in welcher ber König feinem Bolle ein unvergekliches Beispiel gab, und alle Schichten ber Bevölkerung mit ein= ander wetteiferten. Ja, Diefes Boll verbiente, zur Freiheit berufen zu werben, beim in ber Schule beispiellosen Leibens hatte es gelernt, daß die Freiheit nicht ein Bollwert der Gigenliebe fein foll, sondern daß sie gemeinnützige Arbeit, politische Pflicht, patriotische Leistung bedeutet. Möge diese Gesinnung fort und fort in ben Herzen lebendig bleiben, dann wird es wohl stehn im beutschen Lande um Bollerecht und Staatsmacht.

Stein geborte nicht zu der Fraction moderner Liberaler, welche bem Staate keinen andern Beruf zubilligen, als die Beschützung ber Grenzen gegen bie Reinde, und die Beschützung ber Säuser gegen die Diebe. Er fab die Grundlage bes Staates in Sittlich= feit. Religion und Bildung: follte bem Staate verboten werben, fein eignes Fundament im Stande zu halten? Wer Stein's Unficht vom Staate in Einem Worte zusammenfassen wollte, wurde fagen burfen: der Staat foll die Schule für den Charatter ber Denfchen fein - und fo gibt es teine Seite bes menschlichen Lebens, wohin ber Einfluß bes Staates, ber erziehende und ftärkende Ginfluß bes Gemeinwesens, nicht reichen mußte. Stein mar einig mit Scharnborst, die Armee so zu gestalten, daß sie für das ganze Bolt eine Schule ber Bucht, ber Ehre, bes freudigen Opfermuthes werbe, und aus biefer Schule sind unserem Lande. — wer weiß es nicht? - die Siege von Leipzig und Waterloo, wie die Triumphe von Metz, Sedan und Paris erblüht. Er forderte durch seine Gemeindeordnung das Sustem der Selbstverwaltung, damit bie Arbeit in öffentlichen Dingen für die Burger eine Schule ber Ordnung, ber Selbstverläugnung und bes Gemeinfinns fei; es ift charakteristisch, wie er babei sehr wenig Werth auf die Wahl ber Beamten durch das Bolt legt; wo besoldete Magistrate sind, will er sie ebenso gerne burch königliche Oberbehörden ernannt sebn; bas Wesentliche ist ihm, daß überhaupt möglichst wenig durch Magi= ftrate geschieht, sondern möglichst Viele ber befähigten Bürger selbst Sand anlegen, felbst thätig sind, felbst in den öffentlichen Geschäften sich üben. Er verkennt nicht die Nothwendigkeit des Beamtenthums, überall, wo es auf Einheit der Leitung oder specielle technische Fertigkeit ankommt; aber mit scharfem Urtheile hebt er die Mängel der Bureaufratie hervor, wenn sie allein und ausschlieflich. ohne Theilnahme ber Bürger, die Berwaltung beherrschen will. Sie sei besolbet, buchgelehrt, intereffenlos, eigenthumslos; wenn ibre Gehälter und ihre Acten in Ordnung feien, kummere fie es wenig, wie es im Lande aussehe. Sollte eine folche Regierung besser sein, fragt er, als die repräsentative, welche bei ber Gefetgebung mit Menfchen aller Stände berath, fo burch eignes Interesse über die heilsamen Magregeln unterrichtet sind, und welche

diesen zugleich einen Theil der Verwaltung unentgeltlich überträgt? So führt ihn dieser Gedankengang gang von felbst auf die lette Forderung, eine allgemeine Volksvertretung. Auch hier ift sein böchster Gesichtspunkt stets berselbe, die Richtung der Geister auf patriotische Thätigkeit. Die Regierung soll ein sicheres Organ ber öffentlichen Meinung erhalten, das Bolk aber foll lernen, die Staatsgewalt, an der es fortan auch in ihrem Mittelpunkte Antheil habe, nicht als ein fremdes und gleichgültiges, oder gar als ein ihm feindseliges Ding. sondern als ein Stud seiner selbst zu betrachten. Er will beshalb jedem besitzenden Burger Wahlrecht geben, fonst aber die Berfassung nicht nach allgemeinen Lehrsätzen erfinden, sondern überall aus den vorhandenen Zuständen herausbilden. So viel wie möglich soll ein Reder Einfluß erhalten nach dem Maake feiner Bedeutung und feiner Leistung; beshalb soll nach seiner Meinung die Einsetzung ber Reichsftände ber lette Schritt bes Suftemes sein, und die großen Rechte ber Gesetzgebung und des Budget erst dem in der Selbstverwaltung geübten Bolfe über= tragen werden. Der Lauf der Geschicke hat diese Reihenfolge um= gekehrt, und Stein's Borschläge anfangs in ber einen, später in ber entgegengesetten Richtung verschoben. Erst unsern Tagen und ber Weisheit unseres kaiferlichen Herrschers blieb es vorbehalten, mit ber Durchführung der Selbstverwaltung in Stein's Sinne Ernst zu machen, und durch die Kreisordnung unserem Verfassungsbau die naturgemäße Grundlage, und damit unferm Volke das wichtigste politische Erziehungsmittel barzubieten.

Bei solchen Bestrebungen mußte Stein von dem Staate mit dem höchsten Nachdruck die Pslege der eigentlich geistigen Kräfte, der Religion und der wissenschaftlichen Bildung, der Kirche und des Unterrichts begehren. Stein war von Grund seines Herzens ein gläubiger lutherischer Christ, und tief durchdrungen von der Ueberzeugung, daß die Sittlichkeit des Menschen nur auf warme, innere Religion gegründet werden könne. Er vermochte mit niemand ein näheres Verhältniß zu knüpfen, welchem diese Ueberzeugung sehlte. Er ärgerte sich über die Rationalisten seiner Tage, welche den christlichen Glauben verslachten und ernüchterten, ohne im Stande zu sein, ihren Schülern und Gemeinden eine besser Seelenstärtung zu bieten. Er wollte sestgeordnete kirchliche Einrichtungen, weil er ohne diese bei den

Volksmassen rathlose Verwirrung der religiösen Anschauungen und damit rasche Zerrüttung der öffentlichen Sitte befürchtete. Aber gerade weil in ihm felbst die Religion ein tief innerliches und beshalb freies Geistesleben war, stand er hoch über ber Enge confessioneller Beschränktheit und scharf getrennt von jeder hierarchischen Anmagung. Er, der entschlossenste Protestant, nahm in späteren Jahren das wärmste Anteresse an dem Wiederaufbau der katholischen Kirche in Rheinland und Westphalen, billigte die liberale — in Wahr= beit etwas unvorsichtige - Großberzigkeit, mit welcher sein Freund Niebuhr die Unterhandlung barüber in Rom geführt hatte, und ftand in den vertrautesten Beziehungen zu dem ersten Erzbischof in Coln, bem Grafen Spiegel zum Desenberg. Gleichviel ob in der einen ober in der andern Form, ihm lag nur daran, daß die sittlichen Segnungen des Christenthums dem Volke und dem Vaterlande zu Gute fämen. Dem Baterlande, fagte ich, und betone bier doppelt das Wort. Denn in iener Zeit, als Bius VII. und der Cardinal Consalvi in Rom regier= ten, als der patriotische und tief gebildete Spiegel die cölnische Rirche verwaltete, damals bachte niemand daran, der vaterländischen Staatsgewalt ben nöthigen Einfluß auf die vaterländische Rirche zu bestreiten, ober die Staatsgesetze als unverbindlich den firchlichen Statuten unterzuordnen, und von Allen ware Stein der lette gewefen, irgend eine Spur folder Regungen zu ertragen. Demi allerdings erlebte er die ersten Anfänge derfelben, und sprach fofort gegen Spiegel und andere tatholische Freunde feine schwerfte Migbilligung Er beklagte das katholische Schreibwerk, das hetzerische Auftreten nämlich mehrerer katholischer Zeitungen; er migbilligte das vielfache Proselytenmachen, den Lärmen über die gemischte She, das Einschleichen und Ginschwärzen ber Jesuiten. In umfassenber Weise entwidelte er bem Erzbischof balb nachher feine Borftellungen über das richtige Verhältnift der Kirche zu den Nationen. "Hätte die Kirche", fagte er, "nicht eine rein bespotische Regierungsform "erhalten, hätten die Bäpste die Rechte der Metropolitane, Bischöfe "Capitel und Gemeinden geachtet, so ware eine Zerrüttung, wie sie "im 13. bis 16. Jahrhundert bestand, unmöglich gewesen. Die "Zwischengewalten, so in der Nation durch die Nation bestanden, "mußten auch für die Nation leben, und ihr Betragen nach ben

"Meußerungen des öffentlichen Geiftes einrichten. Gegen ben papft= "lichen Despotismus erhob sich eine Revolution . . . . . Sollte "eine Annäherung der Parteien nicht möglich sein? Wünschenswerth "ist sie - es kommt aber nicht allein auf bogmatische Lehrsätze. "sondern auf Rirchenverfassung an — auf Bestimmung der Rechte "ber Gemeinden, ber Zwischenbehörden und der geiftlichen Körperschaften, "benn eine papstliche Autofratie halte ich für schädlich. Siezu komint. "daß die kirchlichen Einrichtungen verschiedener Nationen, die auf "einer verschiedenen Bildungsftufe stehn und physisch und moralisch "von einander verschieden sind, der Individualität diefer Nationen "müßten angemessen werben, und hiezu gebort ein freies gesetliches "Wirfen in ben einzelnen Nationalfirchen, benen zur Erhaltung "ber Einheit in dem Wefentlichen der Lehre, Grenzen und Wächter, "Moberatoren, gesetzt werben mußten." Spiegel schwieg auf diesen Brief: wird die Gegenwart die Antwort auf die dort aufgeworfenen Fragen geben? wird sie aus der Hand des großen Befreiers das Wort des Räthsels annehmen, daß in seinen Landen ber Staat auch auf firchlichem Gebiete keine Autofratie ber Willfür dulben barf, daß die Sicherung vor den heute drohenden Gefahren nur in ber Herstellung fester Rechtsordnungen in ber Kirche selbst zu finden ift?

Dieselbe große, praktische und nationale Gesinnung, der wir hier bei Stein in kirchlichen Dingen begegnen, bekundete sich nicht minder frästig in seiner Auffassung des öffentlichen Unterrichts. Bei dem Drange der deutschen Nation zu literarischer Bildung, bei der großen Bahl der Akademien, Universitäten und Gymnassen, bei der weitreichenden Wirksamkeit dieser Menge von Gelehrten und Schriststellern begriff er es nicht, wie so viele Regierungen es vernachlässigten, einen so mächtigen Hebel für die Entzündung patriotischer Begeisterung und Thatkrast zu ergreisen. Er sorderte eine auf die innere Natur des Menschen gegründete Methode, durch welche jede Geisteskrast von innen heraus entwicklt und jedes edle Lebensprincip angeregt und genährt, alle einseitige Bildung aber vermieden wirde. Würden dann die bisher oft mit seichter Gleichgültigkeit vernachlässigten Triebe, auf denen die Krast und Würde des Menschen beruht, Liebe zu Gott, König und Vaterland, sorgsältig gepslegt, dann, meinte

er. können wir hoffen, ein physisch und moralisch kräftiges Geschlecht aufwachsen, und eine beffere Butunft sich eröffnen zu fehn. Gine Methode also, welche jede Geistestraft von innen heraus entwickelt, das ist das Grundwort jeder ächten Pädagogik, die Berwerfung jeder äußerlichen Dreffur, die Entfaltung ber Seelenträfte im Aether ber wiffenschaftlichen Freiheit. Wer biefen Gebanken verfolgt, wird keinen Widerspruch darin finden, daß Stein, der durch und durch firch= liche Mann, zwar die Erziehung überall durch religiöse Wärme ge= tragen, den Unterricht aber völlig aus tirchlicher Bevormundung berausgehoben wünschte. Er begehrt in der Denkichrift vom Runi 1807 die Trennung des Cultus= und des Unterrichtsministeriums: der Cultusminister habe nur bei dem Religionsunterricht mitzuwirken. Die Schule ist ihm nach altpreußischem Grundsatz schlechthin Sache bes Staates, weil sie bie wichtigste nationale Sache ist. hat die Gegenwart zum heile des Vaterlandes an die Bestrebungen ber großen Befreiungsjahre wieber angefnüpft.

Inmitten all biefer Erwägungen, Berfügungen, Umgeftaltun= gen, inmitten eines Arbeitens, welches in wunderwürdiger Weise Die Gemüther aufrichtete, die Kräfte sammelte, die Zufunft vor= bereitete, wurde Stein im Herbste 1808 durch bas Aechtungsbecret Napoleon's getroffen, welches "ben Namens Stein als Anstifter von Unruhn in Norddeutschland" für einen Feind Frankreichs erklärte, feine Berhaftung befahl und bas Sequester über seine Guter verbängte. Breufen war damals nicht im Stande, ben Minister por einer so unerhörten Gewaltthat zu schützen; er mufte flüchtend sich nach Böhmen retten, und blieb bort in sicherer Zurudgezogenheit, bis im Rahre 1812 Kaifer Mexander von Rufland ihm in seine verfönliche Nähe nach Betersburg berief. Stein empfing damals tein Amt; er hatte nichts als die Bucht seiner Berfonlichkeit, um burch ben Raifer auf die Welt zu wirken. Und fo mächtig zeigte fich auch bier biefe feste Mannesnatur, daß er binnen wenigen Mongten eine Stellung gewann, wie sie vor und nach ihm niemals in aller Geschichte ein Privatmann befeffen bat. Er erlebte es jett, wonach fein Berg gedürstet, ben Arieg der Befreiung: und das Wort, welches vor allen Andern Er diesem Rrieg zur Lofung gab, es hat fortgetont durch die Geschlechter ber Menschen, bis es endlich nach zwei Menschenaltern zur glorreichen Erfüllung gelangt

ift: bie Ginheit Deutschlands. Es war für ihn nichts Neues; er, ber unabhängige Reichsfreiherr, war beshalb einst nach Preußen ge= gangen, nicht aus einer blinden Anhänglichkeit an biefen Staat, wie er das selbst erklärte, sondern aus der deutlichen Ueberzeugung, daß die Zerstücklung Deutschlands schwächte, um Nationalehre und Nationalgefühl brachte. es unfähig machte zu einer staatswirthschaftlichen Berwaltung, und jeden einzelnen Bürger herabwürdigte, indem sie ihm einen hauptträger ber Sittlichkeit, die Baterlandeliebe, entzog: ben einzigen Weg zur Rettung aus biesem Elend fah er dann in ber Erhebung der preußischen Macht, die einmal fest geschlossen bestand, politische Ordnung und geistige Bilbung vor sich hertrug, und schon damals mit glänzendem Ruhme geschmudt war. Go hatte er, um Deutschlands willen, in auten und schlimmen Tagen sein leben an Preußen gefnüpft, so war, als ber beutsche Krieg von 1813 begann, sein erster und letzter Gebanke bie Stärkung und Erweiterung Breußens, um Deutschlands willen. Es war ihm vergönnt, die Herstellung ber nationalen Unabhängigkeit und ben Sturz ber napoleonischen Fremdherrschaft zu schauen, und die gegen ihn ergangene Acht auf das Haupt des französischen Imperators zermalmend zu= rudzuschleubern. Was aber sein leibliches Auge nicht erblicken follte. war die positive Neugestaltung des deutschen Baterlandes nach seinem Sinne, unter Preußens Führung: hier bat er, wie in ber innern Berfassungspolitit, ben kommenden Zeiten die Wege gewiesen und seinen Namen mit unvertilgbaren Augen in den Markftein zweier Weltalter eingeschrieben. Und heute, nachdem in einmüthigem Zu= sammenwirken Deutschlands Herrscher und Deutschlands Bolt die damals gestellte Aufgabe herrlich gelöst haben, heute geziemt es ber beutschen Nation, Stein's Denkmal zu enthüllen, in bem reinen Bewußtsein, daß sie ber Bäter werth geblieben.

So möge benn das Angedenken seines Wirkens bei dem deutschen Bolke lebendig sein, als Spiegel der Mannesehre, als Bronn der Baterlandsliebe, als Sporn zur Arbeit, als Schild gegen Selbst= sucht und Sinnengenuß. Unser Reich steht heute, Dank der Leitung unseres Kaisers, Dank der Kraft seiner Berather, Dank den Thaten unseres Heeres, auf der Höhe des Glücks, des Ruhmes, der Macht: kein größerer Gegensaß scheint denkbar, als der zwischen

biesem Glanze und dem fast hoffnungslosen Elend von 1807. Aber gerade weil wir glücklich sind, ergeht an uns die gebieterische Mahnung, in doppeltem Mage ben Bflichten zu dienen, beren Erfüllung bamals bas Land aus unfäglichem Jammer empor gehoben hat. Denn es ift ein altes Wort: Die Vergeltung lauert auf den Glück-Uns umgibt ber Reib und haß ber Bestegten; in unserer Mitte rühren sich vaterlandlose, staatsfeindliche, nur zu weit berangewachsene Kräfte; an unser eigenes Innere tritt von hundert Bunkten bie Bersuchung heran, auf Lorbeeren und Milliarden gebettet, endlich einmal das glückliche Dasein schwelgend zu genießen. Steigen ist schwer: sich auf der Söhe behaupten, ist schwerer. Mehr als jemals bedürfen wir heute, weil wir glüdlich sind, der Thattraft, der Ent= fagung und ber Arbeitsfreubigkeit biefes Mannes. Salten wir benn fest an dem edlen Borne, mit dem er Träabeit und Selbst= fucht zurückließ, an bem feurigen Schwunge ber Seele, mit bem er sich und seinem Bolte die feste Richtung auf die bochsten sittlichen Güter gab. Er liebte in voller Selbstverläugnung bas Baterland. als es unglüdlich und zerschlagen war; uns hat Gott begnadet, die berrliche Erfüllung zu febn; follten wir zurüchleiben in Liebe und Opfermuth? Uns sind Regierer und Führer gegeben, in welchen der Geist von 1813 fortlebt und die unermekliche Erndte von 1870 gezeitigt hat. Stände anstatt bes Marmorbildes der herrliche Mann jetzt selbst bort oben, längst hätte er meine schwachen Worte unterbrochen: "wollt ihr thun nach meinem Sinne, fo gebet bem Ganzen, gebet bem Haupt die Ehre — ein Hoch dem deutschen Baterland, ein Hoch dem deutschen Raiser!"

## Drudfehler.

| Ø  |   | 24, | 3. | 4  | noa | oben | ftatt: | Vorgängen,     | lies: | Borgängern.  |
|----|---|-----|----|----|-----|------|--------|----------------|-------|--------------|
| ,, |   | 39, | "  | 5  | n   | "    | "      | eigentliche,   | "     | eigentlich.  |
| n  |   | 49, | ,, | 9  | "   | "    | ,,     | Nationen,      | #     | Nation.      |
| "  | 1 | 04, | "  | 16 | "   |      | "      | Entscheibungen | , ,,  | Erfdeinungen |
| "  | 1 | 13, | n  | 9  | "   | 17   | ıt     | verpraffen,    | 17    | verpassen.   |
| "  | 1 | 21, | n  | 7  | ,,  | "    | "      | Staat,         | 17    | Staat ober.  |
| ,, | 1 | 65, | "  | 24 | 17  | tt   | "      | Ermahnungen,   | , ,,  | Aufrufen.    |

. · • •

 $x^{*}$ . •



